

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



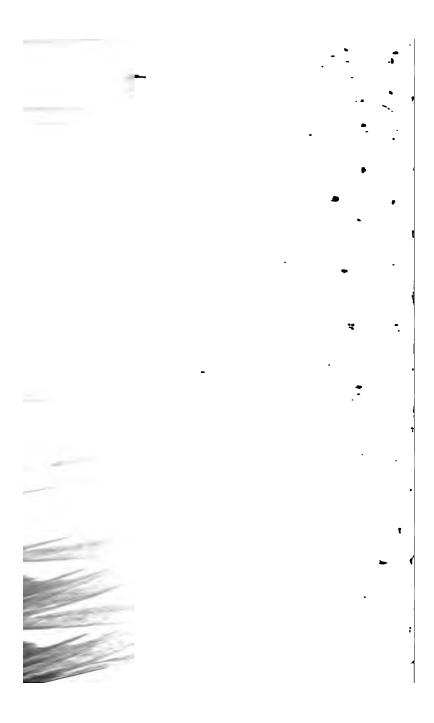

# 

| Saal _   | lib.                      |
|----------|---------------------------|
| Kasten . | <u>V</u>                  |
| Fach     | G                         |
| Nr       | 21_                       |
|          | ************************* |

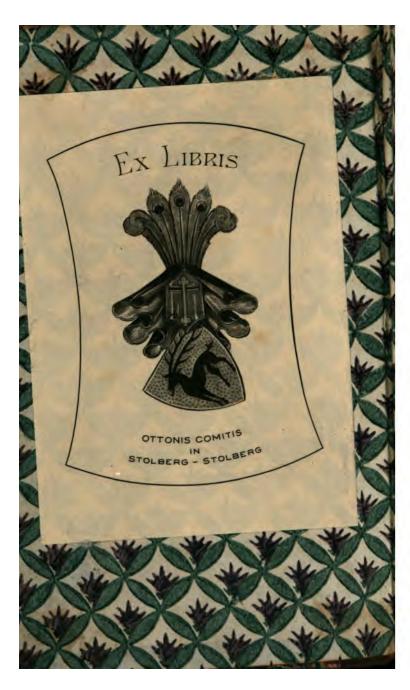

| Saal E   | 3ib. |
|----------|------|
| Kasten . | V    |
| Fach     | G    |
| Nr       | 21   |
| ·        |      |

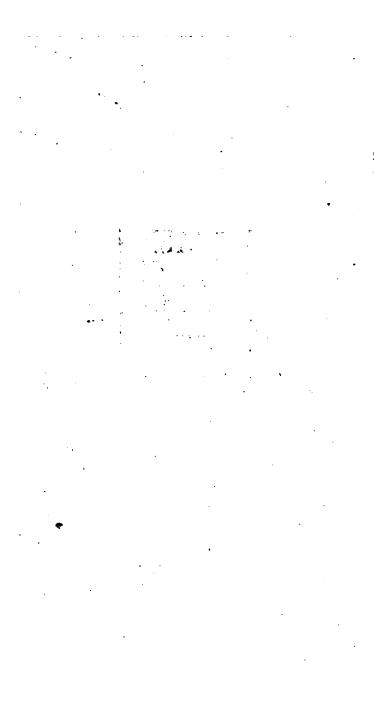

# 

| Saal E | 3ib.     |
|--------|----------|
| Kasten | <u>V</u> |
| Fach   | G        |
| Nr     | 21       |
|        | ,        |

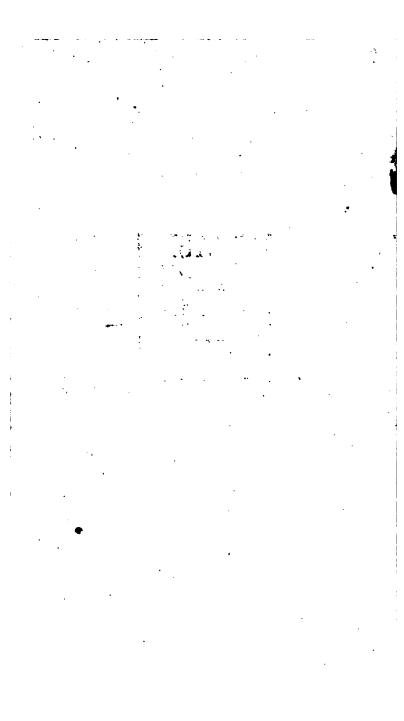

# Pistorische Radrichten

unb

# politische Betrachtungen

über bie

# französische Revolution.

bon

# Christoph Girtanner

der Arzneiwissenichaft und Bundarzneikunst Doktor; Derzogl. Sachsen, Aob. geheimen hofrathe; der Königl, medizinischen Societären zu. Edinburgh und zu London, so wie auch der literar. und philos. Societät zu Manchester. Ehrenmiegliede,

# Dreizehnter Band.

Exemplum insigne cernitis mutationis return humanarum. Vobis hoc praecipue dico, Juvenes. Ideo in
secundis rebus nibil in quemquam superbe ac violenter
consulere decet, nec praesenti credere fortunae, quum,
quid vesper ferat, incertum sit. Is demum vir erit, cujus animum nec prospera satu suo efferet, nec adversa
infringet.-

ITVITA

Beilin 1797. Bei Johann Kriebrich Inner DC 161 65 Zi 1794 v.13

CHINGS OF PRESENT OF THE CONTRACT OF THE CONTR

Orchestier Band.

and, or more than every the least market of the country of the cou

# Inhalt.

Drei und zwanzigste Abtheilung.

Geschichte ber Französischen Nevolution, von der hinrichtung des Konigs bis zu dem ganzlichen Sturze der Parthei der Girondisten. Vom 21sten Januar bis zum 31sten Mai und aten Junius 1793.

### (Fortsenung.)

Cambons Bericht über bie fünftige Berwaltung von Sollund, und Befchluß der Nationalkanvention über biefen Gegenftanb. Proflamation ber Konvention an die Bataver. Belagerung von Maftricht burch ben General Miranda. Drobenbe Mufs forderung diefes Generals, Die Festung ihm ju übergeben. Der General Dumouries ift im Begriffe über ben. Morbye au fepen und Solland ju erobern. Der Bring von Gachfens Roburg überfällt und schlägt die Frankreicher an ber Roer. Der Bergog Friedrich von BraunschweigeDels ichlagt ebens falls die Frankreicher. Ginnahme von Luttich. ber Lutticher gegen die Defterreicher. Betragen bes Generals Dumouriez bei ber Nachricht von biefen Unfaffen.' Proflas mation bes Generals Dumouries an bie Belgische Armee. Rudfunft biefes Generals ju ber Belgischen Armee. Er emport fich gegen bie Befehle ber Konvention. Borftellims' gen ber Kommiffarien ber Konvention an Dumourieg. Brief biefes Generals att bie Rationalkonvention. Beftiger Borts wechsel zwischen Damouriez und Camus. Dumouriez verliert

bie Schlacht bei Reerwinden. Ruckzug -ber Franfreicher. Hebereinkunft bes Generals Dumouriez mit ben Defterreis dern. Schnelle Fortichritte der Defterreichischen Armee. Bweite Hebereinfunft bes Generals mit den Defterreichern. Broln, Vereira und Dubuiffon, brei Jakobinifche Spione, werden bon bem Minifter Lebrun gu, Dumouries gefchicft. Berhandlungen biefet Jakobinischen Spionen mit Dumouriez. Schreiben bes Generals Dumourics an ben Rriegsminifter. Es wird in bem Ausschuffe zur allgemeinen Bertheidigung beschlofe fen, Kommiffarien nach Belgien zu fcbicken, um den General Dumouriez por die Schranken ber Konvention ju bringen. Dantone beftige Rede in ber Konvention, Robespierres, Rebe. Auf die Aufforderung jur Berftellung bes Ronigse hithumswird die Lodesstrafe gesett. Beschluß der Konvention Gwegen Dinnourieg. Boltaites Merepe wird verboten. Bef: titiger Streit gwifchen ben Maratiffen und Gironbiften. Abs reife ber Rommiffarien und bes Kriegsminifters nach bem Las ger bes Dumourieg. Diefer General fangt an, ben von ibm entworfenen Plan auszuführen, aber mit einem schlechten Erfolge. Ankunft ber Rommiffarien bei Dumourieg. Bers abandlungen berfelben mit Dumouriez, welcher fie, als Beife feln fur die tonigliche Familie, bem Defterreichischen Generale, . Grafen von Clairfait, überfendet. Profigmationen bes Ges merale Dumouries an die Berwaltge ber Abtheilung bes Dor: ben und an feine Armee. Bufdrift biefes Generals an bie Krankreichische Nation. Der General Dumouries mird von feinen eigenen Bruppen angegriffen und fluchtet fich nach bem Defterreichischen Lager. Bufdrift bes Prinzen von Sache fen : Roburg an bie Frankreicher. Der General Dismontles , geht mit feinen Staabsoffizieren zu ben Defterreichern iber. Bweite Proflamation bes Pringen von Sachfene Roburg, mos burd die erfte wiederrufen murbe. Befchluß ber Ronnentton . wegen bes Benerale Dimouries. Robespierre flagt bie Bis mondiften, porzuglich Briffot, an. Briffots Bertheibiging. Carnot. Blutdurftiger Borfchlag, welcher ber Kongention gethan murbe. Perbindung zwischen Orfeans, Gillern und Dumouries. Orleans fallt in allgemeine Berachtung. Dus mouries leugnet feine Berbindung mit Orleans. Anefhote

pon bem Bergone von Chartres. Die Girondiften flagen bie Orleansiche Ramifie an. Bouchette wird Rriegsminifter. Proflamation ber Nationalkonvention an die Belgifche Armee. Die Grafen von Leinigen werben fir Beiffeln, fatt ber ben Defterreichern ibertieferten Mitglieder ber Romention, ers Dampierre wird Oberbefehlshaber ber Armee. De/ thions Berbindung mit Orleans. Es wird eine Armee von vierzig taufend Ohnehofen errichtet. Dantons bemagogische Runft. Der Bohlfarthsausschuß wird errichtet und mit Maratiften befest. Ende ber politischen Laufbahn bes Bers zogs von Orleans : Egalite. Erfter Schritt bes Bohlfarthes ausschuffes gur unumschrankten Macht. Fortgefester Rampf Vigmifchen ben Maratiften und Gironbiften. Große Macht bes. Robert Lindet. Cambon ber Fis Wohlfarthsausichuffes. nangmittifter. Dumouries batte, bei feiner Auswanderung, Die Rriegskaffe mitgenommen. Gin Preis wird auf ben Ropf bes Dumouriez gefest. Wie fich Dumouriez babei verhielt. bie Unguverläßigfeit ber Behanptungen biefes Generals. muffprrespondenz zweier Mitalieber ber Konvention mit bem : Dringen von Roburg. Manifest ber Kraufreichischen Natios natfonvention an alle Bolker und an alle Regierungen. Schreiben bes Lurfurften von Rolln an ben General Dumous 1 - rieg. Bergleichung amifchen Dimouries und Themiftobles. Em Ber Frankreichische Minifter Lebrun forbert vergeblich von weben Sollandischen Generalftaaten bie Auslieferung ber ges 7: fangenen Mitglieber, ber Nationalkonvention. in Antlage ber Maratiften und barauf erfolgte fturmifche Gigpung. Robespierres Rebe gegen bie Gironbiffen, Dermiaubs Bertheidigung. Sturmifche Sigungen ber Ronvention. Guadets Bertheibigung. Fernerer Streit gwifthen ben Das ratiften und Gironbiften. Anflage ber Gironbiften gegen Marat. Anklagebebret der Konvention gegen Marat. Ro: 2: 1 bedpierres Antlage gegen ben gefangenen Kriegeminifter 3.4 Beurnonville. Der merfwurdige Beschluf vom igten Noversber 1792 wird zuruckgenommen. Anklage bes Maire " Nache und bes Parifer Burgerrathes gegen bie Saupter ber Girondiften. Sinrichtungen auf Befehl bes Revolutionstris bunals. Marat wird von dem Repolutionstribunale frei

gesprochen und im Triumphe nach ber Konvention gebracht. Robespierres Rede über bie neue Konftitution. Anacharfis Cloots. hinrichtungen im Angefichte ber Ronvention. Befondere Einrichtung bes neuen Berfammlungsfaales ber Konvention in bem Pallafte ber Thuillerien. Bunehmender Sas zwifden beiben Partheien ber Ronvention. Rrieg in ber Benbee. Kritifches Werzeichnif ber über ben Rrieg in ber Bene bee genutten Quellen. Beschreibung ber Benbee. Schil berung ber Einwohner. Anfang bes Aufftanbes. Erfte Bortheile ber Rebellen über bie Republifaner. Eroberung pon Chollet. Schnelle Kortidritte ber Rebellen. Eroberung bon Chalonnes. Kernere Fortschritte ber fatholischen Armee. Der republifanische General Marce wird geschlas gen. Der General Berruper wird geschlagen. Gangliche Nieberlage ber republikanischen Eruppen. Die Rebellen eros bern Choars. Innere Einrichtung in bem Staate ber Bendee; Berfugungen bes oberften Rathes in Bivil: und Militairfachen. Ihre Art Krieg zu führen. Ihre religibfe Schwarmerei. Anführer ber fatholifchen Armee. 3mift uns ter ben Anführern. Fernere Rachrichten über bie Art, wie bie Benbeer ben Krieg führten. Schandliches Betragen ber republikanischen Eruppen in ber Benbee. Nachläßigkeit ber Regierung zu Paris und Mangel an fraftigen Maagregeln gur Dampfung biefes gefahrlichen Aufruhrs. Absehung bes Anftellung ber Generale Santerre, General Berruper. Biron und Westermann. Debatten in ber Konvention über ben Rrieg int ber Benbee. Proflamation bes Generals Gafton. Bwei andere Proflamationen ber fatholifchen Armee. Gieg ber fatholifchen Armee bei Doue. Abfebung bes Generals Leigonier. Gangliche Nieberlage ber republikanifchen Erups pen bei Saumur. Rrieg ber Rebellen an ber Geefufte. Siege bes Generals Charrette. Siege per Republifaner unter Anführung bes Generals Banfer. Reue Siege bes Bufdrift ber Nationalversammlung an bie Charrette. aufrührifden Abtheilungen Frankreichs. Unruhen zu Lnon. Unruhen ju Marfeille. Leonard Bourbon wird ju Dre leans geprügelt. Rolgen biefes Borfalls fur bie Stadt Dre Jeans. Eprannei ber Kommiffarien Amar und Merlinot

in der Abtheilung bes Min. Eprannische Gefese ber Conbention gegen bie Ausgewandetten, gegen bie Auslander. Berbot von einem Adergefepe ju fprechen. Enmaffnung aller pormaligen Chelleute und Priefter. Einführung bes Maris mums in ben Getreibepreifen. Bewungenes Anleben. Fernes rer Streit gwifchen ben Sironbiften und Maratiften. Gegens feitige Lage ber beiben Bartheien. Die Saupter ber Maratis ften. Migrergnugen ber Barifer über bie Romention. Die Maratiften benugen biefes Migveranugen. Begenfeitige Plane ber Gironbiften und Maratiften. Bufdlige Entbets fung eines abichenlichen Planes ber Maratiften. Der Revolutionsausschuß. Plan dieses Ausschusses, zwei und aware gig Gironbiften gu ermorben. Die Gironbiften entbeden biefen Plan. Ginrichtung ber Bwolferfommiffion. Sturmis fce Sinnaen ber Ronvention. Aabere Entwickelung bes. von ben Maratiften gemochten, abscheillichen Morbplanes. Rebe bes Bergniaud gegen die Maratiften. Kurcht und Beforgniffe ber Maratiften über bie Entdedung ihrer Diane. Rritisches Bergeichniß ber, aber die Geschichte bes 31. Mai porhandenen und benutten Quellen. Saupter ber Maratis ften. Von den Jakobinern angestifteter Aufruhr der Weiber. Die Zwolferkommiffion lagt ben Jakobiner Barlet in Werhaft nehmen, fo wie auch Sebert, ben Profurator bes Burgetrathes. Huruhen, welche burch bie Berbaftnehmung bes Bebert in ber Stadt Paris fomobl, als in ben Siguitgen ber Konvention entftanben. Unentschloffenbeit und Mangel an Refligfeit ber Gironbiften. Sturmifche Signng ber Rons vention. Die Maratiften laffen bie Ronvention burch ben bewaffneten Bobel belagern. Dantons brobenbe Rebe. Die Girondiften laffen ihre Eruppen ebenfalls anraden, wodurch ber Plan ber Maratiften abermals vereitelt wird. Zweibentiges Betragen besiMinifters Sarat. Der Maire Dache. Die Maratiften verlangen bie Aufhebung ber Zwolferfoms miffion. Berault Gedelles nimmt ben Borfig in ber Ronvention. Gefanbtichaften ber Jakobiner an bie Ronven-Die Freilaffung Beberts und die Anfbebung ber 3wolfertommiffion wird befchloffen. Muthvolles Betragen bes Lanjuinais. Die Bofchluffe bes vorigen Cages,

Pebert und die Indlferkondmisson betreffend, werben zus erachgenommen. hebert wird frei gelassen. Er predigt Aufruhr gegen die Konvention. Abendsitzung der Konvention am Joseph Mai. Revolutionstheorie der Maratisten. Merks würdige Sistung der Konvention am Issen Mai. Sitzung der Konvention am Issen Mai. Sitzung der Konvention am Werksanfreicher. Ausgrift des Revolutions Burgerrathes an die Parifet. Abendsitzung des ersten Junius. Geschichte bei Revolution des zweifen Junius, an welchem Lage die Girondisten ganzlich gestürzt wurden. Betrachtungen über die Ursachen, welche den Sturz dieser Parthei bewirften.

Fortfegung ber Weldichte bes Rrieges.

- 1) Krieg gegen Defterreich in ben Rieberlanden.
  Berengung ber Festung Conds. Der General Dampierre.
  Gesechte im April 1793. Frankreichische Amazonen, Sinns weiche Art, wie die Frankreicher Nachrichten und Lebenssmittel in die belagerte Festung brachten, Lustpost. Tod des Generals Dampierre. Eroberung des Frankreichischen Lagers bei Kamars. Belagerung den Festung Valenciennes.
- D. Krieg am Oberrhein. Berenmung ber Festung Mainz.
  Unterhandtungen. Reubels Borfchlag, nach Paris zu reifen.
  Stullungen ber Armeen. Coffine greift ben General Burms
  fer an.
- 3) Krieg met Spanien. Einhringen der Spanischen Ermppen in das Gebiet der Republik Frankreich, auf zweien Seiten zu gleicher Zeit. Proklamation des Generals Ricars is doss Siegerder Spanier in Frankreich. Fremillige Geschenke der Spanischen Geinlichkeit zu Kuhrung des Krieges.
- 4) Krieg gagen Sarbinien. Bebrüngte Lage des Könige, in Nucflicht auf seine Finanzen. Gelbserberung des Königs an den Pabst. Unfriegerischer Gast. ber: Sardinischen Eruppen.
- 5) Bertheidigungsankalten bes Papfies. Die Papflichen Trupben erhalten einen Defterreichischen General und Englandische Flinten. Eröffnung des Sirtinischen Schauses. Auseihen. Auslagen. Zuvorkommendes Betras gen bes Papstes gegen die Frontreicher.

- 6) Reife bes Grafen bon Arrois nach Petersburg, um Aufland jum Kriege-Begen Frankreich anzuspornen. Ausgezeichnete Aufnahme biefes Prinzen am Petersburgifchen Sofe.
- 7) Die Republik Benedig zeigt feindfelige Gefinnungen gegen Frankreich, indem fie das Wappen ber Nepublik Frankreich von der Wohnung des Gesandten wieder abnehmen lagt, und die Republik nicht ferner anerkennt.
- 8) Treulofer Einfall ber Frankreichischen Truppen im bie Lande bes herzog von Imeibrucken und mistungener Bers fuch, ben herzog gefangen wegzuführen. Zerftbrung bes Luftichloffes bes herzoges, bes Karlsberges.
- 9) Treulofes Berfahren ber Frankreicher gegen ben Fürften von Naffaus Saarbruden.
- 10) herstellung der Ordnung und Ruhe in den Defterr eichie fchen Niederlanden, und gangliche Ausschnung der Stände von Brabant mit bem Saufe Defterreich.
- 11) Abneigung der Republik der vereinigten Nies berlande, nach Befreiung ihres Gebiets von den Franksreichern, an dem Kriege ferneren thatigen Antheil zu nehs men. Intereffanter diplomatischer Briefwechsel. Fernerer diplomatischer Briefwechsel, das Schickfal der, von Dumous riez ausgelieferten, Mitglieder der Nationalkonvention bestreffend.
- 12) Rrieg gegen Großbrittannien. Franfreich bietet vergeblich ben Frieden an. Diplomatifcher Briefmechfel fiber Diefen Gegenstand. Das Englandische Bolf betrachtet ben Rrieg gegen Frankreich als einen Nationalfrieg. Debatten bes Großbrittannischen Parlamentes. Antrag bes Brn. For ben Rrieg gegen Frankreich betreffend. Rriegetoften fur bas Jahr 1793. Strenges Berbot alles Sandels und Berfebrs mit Franfreich. Fernerer Streit gwifchen ber Oppositionse Parthei und ben Miniftern, Burfes Bergleichung ber Kranfreicher mit reifenden Reffelflickern. Anflage bes Brn. Cheriban gegen ben Grofbrittannifchen Gefanbten im Baag, Lord Mutland, nebft ben Debatten über biefen Segenstand. Seefrieg. Auslaufen ber Rlotte bes Contres Abmirals Gardner, Eroberung ber Infel Labago, Ber?

zeblicher Angriff auf die Insal Martinique. Eroberung der heiden Inseln St. Piewe und Miquelon. Eroberung eines reichen Spanischen Register Schiffes durch den Absmiral Gell. Patriotismus der Englander. Gesellschaften, deren Amed es wat, den Arieg zu unterführen. Muthder Englandsschen Soldsten. Ursachen dieses allgemeinen Hasses der Englander gegen die Frankreicher und ihre Ressolution. Wichtigkeit der Oesterreichischen Riederlande für England. Großmuthige Unterflügung, welthe die Frankreichischen Ausgewanderten in England fanden. Durch den Arieg verursachte Stadung des Handels in England. Betrachtungen.

# Borrede.

ngeachtet ber mancherlei Schwierigfeiten, welche mit der Kortsehung Dieses Werkes verbunden find, und welche fich immer mehr und mehr baufen, je weiter ich daffelbe fortfege, bin ich benuoch ent fcbloffen, mit Diefen Beitragen und Materialien au einer kunftigen Geschichte ber Frangofischen Revolution noch fo lange ununterbrochen fortzu-fahren, bis ich einen festen Rubepunkt finde, bei welchem ich dieselben füglich beschließen fann, obne mich dem Borwurfe auszusehen, meinen Le: fern ein unvollständiges Buch geliefert zu haben. Drei Bande ungefahr durften, außer dem gegenmartigen, noch dazu erfordent werden. Seit fie ben Jahren habe ich auf dieses Werk den groß. ten Theil meiner Zeit verwandt. Allein Die Ge schichte von Frankreich ift, in den legten Jahren, Die Geschichte von gang Europa geworden, und, ungeachtet ber ganglichen Unabhang gfeit, in welcher ich lebe, ungeachtet ber volligen Dlufe, die ich auf diese Arbeit verwenden kann, reicht boch meine Zeit nicht zu, ben bisher befolgten Plan in seiner gangen Ausbehnung ferner fortzusegen. Einige Ginschrantung beffetben scheint mir burch: aus nothwendig zu fenn. Bu diesem Ende habe ich mich entschlossen, die militarische Geschichte bes merkwurdigen Rrieges, unter beffen Drang. falen gang Europa feufit, nur im Umriffe gu be:

handeln, um die politische Geschichte besselben desto, aussührlicher bearbeiten zu können. Und die ses aus zweien Gründen: erstlich, weil ich in dem militärischen Fache keine Kenntnisse habe, und also andere Schriftsteller bloß abschreiben müßte; zweitens, weil schan verschiedene, mehr oder weniger brauchbare, Geschichten dieses Krieges vorhanden sind, welche eine neue Bearbeitung des militärischen Theiles desselben entbehrlich zu machen scheinen. Alle politischen Verhandlungen, nebst ihren Ursachen und Folgen, sollen desse vollständiget, inmsändlicher und genauer, entwickelt und aus einzander gesest werden.

Den offentlichen Beurtheilern meines Wertes bin ich für ihre Nächsicht den größten Dankschulz dig. Die mir angezeigten Fehler habe ich zu versbesser, und den, dem Buche vorgeworsenen, Mänzgeln, so gut es in meiner Macht stand, abzührelsen gesücht. Nur dem Berlangen eines sehr einsichts vollen Rezensenten in der allgemeinen Deutschen Bibliothek welcher Marginalien wünschreit) habe ich, wegen meiner Entsernung vom Drucksorte, keine Genüge thun konnen. Hossenstich wird ein genaues Register, am Ende des Buches, diesen Mangel einigermaßen ersehen und die billige Ibrderung des genannten Rezensenten, wenigstens zum Theile, bestiedigen.

Göringen am 11. Marz 1797:

Christoph Girkanner.

# Drei und zwanzigste Abtheilung.

Geschichte der Französischen Nevolution, von der Hinrichtung des Königs, bis zu dem gänzlichen Sturze der Parthei der Girondisten. Vom 21. Januar bis zum 31. Mai 1793.

#### (Fortfebung.)

Bei den schnellen Forrschritten, welche die Frankreichische Armee in Holland machte, sah die Nationalkonvention Batavien bereits für erobert an, und sie eilte, die Schäpe dieses reichen Landes in Besip zu nehmen, in der festen Ueberzeugung, daß ihr dieselben nun nicht mehr entgeben konnten.

Am zweiten Marz trat Cambon auf, und stellte vor: baß, da die Festung Breda erobert sei, es Zeit ware, sestzusehen, wie sich die Frankreichischen Genes rale in Holland zu verhalten hätten. Daß man sich der geistlichen Güter sogleich bemächtigen müßte, dieß verstünde sich von selbst; denn diese Güter waren das gelobte Land freier Boller (ein Ausdruck, welcher mit allgemeinem Beifallklatschen aufgenommen wurde) man konne aber in Polland den Beschluß vom 15ten

Dezember 1792 nicht in feiner gangen Musdehnung vollgieben; man muffe ben Sollandern Gelb laffen, um ihre Sospitaler, ihre Ranale, ihne Damme und ibre Leuchtthurme ju unterhalten; es mare große Soffnung vorhanden, daß bald alle Bolfer die Thronen ber Ronige umfturgen, und nur Gine Samilie ausmachen murben; balb werbe ein ewiger Friede berrfchen, und diefer Rrieg werbe ber lette fenn; bie Franfreicher mußten fich in Solland ber Revolutionsgewalt bedienen; zuerft mußten fie fich ber unterften Rlaffen bes Bolfes annehmen, und bie Auflagen auf Brod und Bier, als unmoralisch, abschaffen, benn bas Bier fei fur bie Ohnehofen ein unentbehrliches Getrant; um frei ju fenn, bedurfte man bloß bes Brobes, bes Biers und bes Gifens; man mußte fuchen, den Zustand ber holkandischen Ohnehosen gu verbeffern; man mußte fie in den Stand fepen, um ben Freiheitsbaum ein Tangeben zu machen (bie Konvention flatschte lauten Beifall) bie Sollanber murben an bem Glude ber Franfreicher Theil nehmen wollen, und um ihre Bereinigung mit Franfreich nachfuchen; bann murbe Amfterbam bie Schreibftube Franfreichs werden; die Sollandischen Banfiere murben ihre Sandlungshäufer ju Umfterdam, und ihre Landbaufer ju Paris haben; mit ber Erflarung ber Menschenrechte in ber Sand mußten bie Franfreicher ben Bolfern bie Freiheit bringen; mit biefen Grund. fiben mußte man England gittern machen; Grundfaten muften bie Franfreicher ben Gieg verschaffen, ober untergeben, wenn es möglich mare, daß freie Franfreither untergeben fonnen.

- Rach biefem Bortrage bes Tambon und auf feis

nen Borfchlag, faste bie Ronvention ben folgenden Beschluß:

»Rachdem die Nationalkonvention, getreu den Grundsaben der Bolkssouverainetat, welche ihr nicht gestatten, irgend eine Verfügung gut zu beißen, die benselben Eintrag thut, den Bericht ihres Ausschusses zur allgemeinen Sicherheit vernommen, und erwogen, daß, in Ermanglung einer von dem Volke ausgegangenen Bollmacht, alle Nevolutionen einer vorläufigen Gewalt bedürsen, welche, statt der angemaßten Obrigsteiten, das Geschäft der Wiedergeburt leiten, und der Seschossischen Unordnung zuvorkommen muß;

"Rachdem sie erwogen, daß die Frankreichische Ration, welche in Europa zuerst es gewagt hat, die Rechte des Menschen bekannt zu machen, allein im Stande ist, sich auf eine wirksame Art mit der, nur eine Zeitlang dauernden, Ausübung dieser Nevolutionsgewalt in benjenigen Ländern zu befassen, in welche, zur Verfolgung der Feinde der Freiheit und Gleichheit, ihre Deere gedrungen sind;

»Nachbem sie ermogen, daß die Ausübung bieser Gewalt bis dahin, da das Bolf seinen Willen offens baret hat, Riemanden anvertrauet werden kann, als den Frankreichischen Generalen, welchen, nachdem sie die Despoten und ihre Pelfershelfer verjagt haben, gleicherweise obliegt, die Freunde ber Freiheit und Gleichheit zu vereinigen und zu beschüpen;

»Rachdem sie erwogen, daß die Unterdrückung aller Steuern in dem Lande der Bataver die öffentelichen Kaffen ohne Zustüsse lassen wurde, indem dafelbst beinahe gar fein Domanial ober Nationalgrundstuck vorhanden ift, welches auf eine Zeitlang Pebert und die Indsferkommisson betreffend, werben zus erläckendmien. Hebert wird frei gelassen. Er predigt Aufruhr gegen die Konvention. Abendsitung der Konvention am Joseph Mai. Revolutionstheorie der Maratisten. Merks würdige Sisung der Konvention am Irsten Mai. Sisung der Konvention am Irsten Mai. Sisung der Konvention am die Frankreicher. Zuschrift des Revolutions Bürgerrathes an die Pariset. Abendsigung des ersten Junius. Geschichte der Kevölution des zweiten Junius, an welchem Lage die Girondisten ganzlich gestärzt wurden. Betrachtungen über die: Ursachen, welche den Sturz dieser Parthei bewirkten. Unzwerlässgkeit der Trankreichischen Geschichtschreiber.

### Fortfebung ber Gefdichte bes Krieges.

- 2) Krieg gegen Desterreich in ben Rieherlanden. Berenpung der Festung Conds. Der General Dampierre. Gestechte im April 1793. Frankreichische Antazonen. Sinnsepiche Art, wie die Frankreicher Nachrichten und Lebenssmittel in die belagerte Festung beachten. Luftpost. Tod des Generals Dampierre. Eraberung des Frankreichischen Lagers bei Famars. Belagerung den Festung Valenciennes.
- 9) Krieg am Dberrhein. Berenmung ber Jestung Mainz. Unterhandlungen. Reubels Borfchlag, nach Paris zu reifen. Sinkungen ber Armeen. Cuffine greift ben General Wurms fer an.
- 3) Krieg mett Spanien. Einhringen der Spanischen Erwppen in das Gebiet der Republik Frankreich, auf zweien Seiten zu gleicher Zeit. Proklamation des Generals Ricars dos. Siege der Spanier, in Frankreich. Fremvillige Geschenke der Spanischen Geichenke
- 4) Krieg gegen Sarbinien. Bebrungte Lage bes Romge, in Rucklicht auf seine Finanzen. Gelbforderung bes Konigs an ben Pabik. Unfriegerischer Geift der Sarbinischen Truppen.
- 5) Rertheidigungsankalten bes. Papftes. Die Papftlichen Eruppen erhalten einen Desterreichischen General, und Engkandische Flinten. Eröffnung des. Sirtinischen Schaues, Anleihen. Auslagen. Zuvorkommenden Betrasgen bes. Papstes gegen die Frentreicher.

- 6) Reife bes Grafen von Artois nach Petersburg, um Aufland jum Kriege wegen Frankreich anzufpornen. Ausgezeichnete Aufnahme biefes Prinzen am Petersburgifchen Sofe.
- 7) Die Republik Benedig zeigt feinbfelige Gesinnungen gegen Frankreich, indem fie das Wappen ber Republik Frankreich von der Wohnung des Gesandten wieder abnehmen läßt, und die Republik nicht ferner anerkennt.
- 8) Treulofer Einfall ber Ftankreichischen Truppen im bie Lande bes herzog von Imeibrucken und mistangener Wers such, den herzog gefangen wegzuführen. Zerftbrung bes Luftschloffes bes herzoges, des Karlsberges.
- 9) Treulojes Berfahren ber Franfreicher gegen ben Furften von Raffaus Saarbruden.
- so) Herstellung ber Ordnung und Ruhe in den Desterr eichie fchen Niederlanden, und ganzliche Ausschnung der Stände von Brabant mit bem Hause Desterreich.
- 11) Abneigung ber Republik ber vereinigten Ries berlande, nach Befreiung ihres Gebiets von den Frankreichern, an dem Kriege ferneren thatigen Antheil zu nehs men. Intereffanter biplomatischer Briefwechsel. Fernerer biplomatischer Briefwechsel, das Schicksal der, von Dumous riez ausgelieferten, Mitglieder der Nationalkonvention bes treffend.
- 12) Rrieg gegen Großbrittannien. Granfreich bietet vergeblich den Frieden an. Diplomatischer Briefwechfel über Diefen Gegenstand. Das Englandifche Bolf betrachtet ben Rrieg gegen Frankreich als einen Nationalkrieg. bes Großbrittannischen Parlamentes. Antrag bes Brn. For ben Rrieg gegen Frankreich betreffend. Rriegskoften fur bas Sahr 1793. Strenges Verbot alles Sandels und Berfebre mit Frankreich. Fernerer Streit zwischen der Oppositionse Parthei und ben Miniftern. Burfes Bergleichung ber Frankreicher mit reifenden Reffelflickern. Anklage Brn. Cheriban gegen ben Grofbrittannischen Gefandten im Baag, Lord Aufland, nebft ben Debatten über biefen Segenftand. Seefrieg. Auslaufen ber Flotte bes Contres Abmirals Gardner, Eroberung ber Infel Tabago.

abgeschafft fenn: alle Privilegien und Borrechte, Die Lebensverfaffung, die fachliche und perfonliche Dienftbarfeit, die Zwanggerechtigfeit, die Frohnbienste, die, bon ben Droften, und anderen offentlichen Beamten, erhobenen fachlichen und perfonlichen Unpflichten, bie Bebenten, die Jago . und Fischereigerechtigkeiten, und überhaupt alle Berren . Lebns : und andere Rechte, beren Gultigfeit fich nicht auf eine ursprunglich erlaubte und gefesmäßige Uebertragung grunde; ferner follten abgeschafft fenn: alle Pachtungen unftanbiger Gefalle, Privilegien und Befreiung von Auflagen, in Unschung ber Perfonen, Stadte, Bleden, Dorfer, Memter, Stellen und Rorperschaften bes Abels, der Stifts. Erb. Patriziat: und anderer Obrigfeiten, Die fich von liegenden Gutern berichreiben, ber Provinzial-Staaten-Berfammlungen, ber Statthalterichaft, ber General-Staaten - Berfammiung, ber Staats - und Deputirten. rathe, ber Admiralität, ber Lebenskammern, ber Rollegien und Pflegeamter, aller Universitaten, bes Rathes ber Umerifanischen Rolonien, ber Direftoren ber Offindischen Gesellschaft, aller Ober- und Untergerichts. bofe, aller abelichen und privilegieren Gerichtsbarteiten, und überhaupt aller bergebrachten Befehlshaber, außer benjenigen, welche, fraft ber folgenden Artifel, beibehalten wurden; die Auflagen auf bas im ganbe gebrauete Bier und auf bas Brob, follten abgeschaffe werden; alle übrigen laufenden Steuern, unter mas fur Form und Benennung biefelben auch erhoben werben mochten, follten beibehalten werben; ferner follten beibehalten werden: alle bestehenden Untervermaltungen bes Sanbels und bes offentlichen Unterrichts, bie Danbels : und Bergleichstribungle, Die Bermaltun-

gen ber offentlichen Banten und Leibbaufer, ber Buvillenkammern. Dofpitaler, Baifen . Bucht . und bf. fentlichen Sulfsansialten, fo wie auch alle Bermaltungen, benen die Unterhaltung ber Urmen, ber 2Bege, ber Ranale, ber Bruden, ber Chauffeen, ber Schleusen, ber Safen, ber Leuchtthurme und anderer Begenftande gleicher Urt, anvertrauet fei; fraft ber Revolutionsgewalt, follten bie Generale ber Frantreichischen Urmeen bie Bermalter, Borgefesten und Beamten ber beibehaltenen Stellen, vorläufig fufpen. biren, jedoch follten fie gehalten fenn, biefe Stellen wieber mit folden Burgern bes Landes ju befeten, welche wegen ihrer Sabigfeiten und ihres Burgerfinnes befannt maren; die Franfreichischen Generale follten bem Batavischen Bolfe anfundigen, bag fie ibm - Krieben, Beiftand, Bruberfchaft, Freihelt und Gleichbeit zubrachten; fie follten es alsbann ju Ur - unb Gemeinheitsversammlungen zusammen berufen, eine Bermaltung fomobl, als vorläufige Gerichtsbofe, ju errichten und einzurichten; fie follten über die Giderbeit ber Personen und bes Eigenthumes machen; fie follten ben gegenmartigen Befchluß, fammt ber angebangten Proflamation, in ber Landessprache bruden, bekannt machen, und in ben Gemeinheitsbegirfen anschlagen und vollziehen laffen; Diemand follte in ben Ur . ober Gemeinheitsverfammlungen jugelafe fen, ober jum Bermalter, ober vorläufigen Richter, angestellt werben, welcher nicht juver ben Elb ber Freiheit und Gleichheit geleiftet, ober ben Privilegien. und Borrechten entfagt habe, welche er borber genoffen haben moge; die Franfreichischen Generale follten unter bie Obbut und ben Schut ber Franfreichischen

handeln, um die politische Geschichte desselben desto, aussührlicher bearbeiten zu können. Und die ses aus zweien Gründen: erstlich, weil ich in dem militärischen Fache keine Kenntnisse habe, und also andere Schriftsteller bloß abschreiben müßte; zweitens, weil schan verschiedene, mehr oder weniger brauchbare, Geschichten dieses Krieges vorhanden sind, welche eine neue Bearbeitung des militärissichen Theiles desselben entbehrlich zu machen scheinen. Alle politischen Berhandlungen, nehst ihren Ursachen und Folgen, sollen desse vollständiger, untständicher und genauer, entwickelt und aus einzander gesest werden.

Den öffentlichen Beurkheilern meines Werkes bin ich für ihre Nächsicht ben größten Dankischulz dig. Die mir angezeigten Fehler habe ich zu verzbessen, und den, dem Buche vorgeworsenen, Mänigeln, so gut es in meiner Macht stand, abzührlefen gesücht. Nur dem Verlangen eines sehr einsichts; vollen Rezensenten in der allgemeinen Deutschen Bibliothek swelcher Marginalien wunschzete) habe ich, wegen meiner Entsernung vom Drückstein genaues Register, am Ende des Buches, diesen Ikangel einigermußen ersehen und die billige Forderung des genammen Rezensenten, wenigstens zum Theile, bestiedigen.

Goringen am 11. Marg 1797.

Christoph Girtanner.

# Drei und zwanzigste Abtheilung.

Geschichte der Französischen Revolution, von der Hinrichtung des Königs, bis zu dem gänzlichen Sturze der Parthei der Girondisten. Vom 21. Januar bis zum 31. Mai 1793.

### (Fortfebung.)

Bei den schnellen Fortschritten, welche die Frankreichische Armee in holland machte, sab die Nationalkonvention Batavien bereits für erobert an, und sie eilte, die Schape dieses reichen Landes in Besith zu nehmen, in der festen Ueberzeugung, daß ihr dieselben nun nicht mehr entgeben konnten.

Am zweiten Marz trat Cambon auf, und stellte vor: baß, ba die Festung Breda erobert sei, es Zeit ware, sestzusepen, wie sich die Frankreichischen Genes rale in Holland zu verhalten hätten. Daß man sich der geistlichen Guter sogleich bemächtigen mußte, dieß verstünde sich von selbst; denn diese Guter waren das gelobte Land freier Wölfer (ein Ausdruck, welcher mit allgemeinem Beifallflatschen aufgenommen wurde) man konne aber in Polland den Beschluß vom 15ten

halten, ober ber Auslagen, welche bas Batavifche Bolf für Rechnung ber Republik Frankreich gemacht baben mochte, aufgestellt, und biefe Rechnung berichtigt werden; die Republik Franfreich wiederholte bem Batavifchen Bolte die feierliche Berficherung, daß fie alle Bolfer als Feinde behandeln murbe, welche miberspänstig gegen die Freiheit und Gleichheit fich betragen, ober berfelben entfagen, ober die Eprannen, welche fie beberricht batten, ober bie Belfersheifer berfelben nebft ben privilegirten Raften, beibehalten, jurud berufen, ober mit ihnen unterbandeln murben; es wiederholte auch die Republik Frankreich bas feierliche Berfprechen, welches fie gethan batte, namlich bie Baffen nicht eher nieber ju legen, als bis bie Oberberrichaft und bie Unabbangigfeit besjenigen Bolfes befestigt fenn murbe, beffen Gebiet die Truppen ber Republik Franfreich betreten batten, wenn es bie Grundfabe ber Gleichheit angenommen, und eine freie Bolfbregierung bei fic eingeführt haben murbe.

Außerbem erließ noch die Frankreichische Nationalkonvention die folgende Proklamation an die Einwohner der vereinigten Probingen:

### »Die Rationalkonvention an bie Bataver.«

"Eure Republik hatte ihre Gerechtsamen verlohren; die Frankreicher haben sie zu Breda gekunden,
und kommen, um sie Euch wieder zu bringen. Frankreich in Sklaverei ließ Euch durch gold - und blutdurklige Preußen unterbrucken; Frankreich in Freiheit
kommt Euch zu befreien von Euern Unterdrückern,
durch Deere, welche gierig sind nach Ruhm und Freieit. Einer Republik gebührt es, das Wappen des

nen Borfchlag, faßte bie Ronvention ben folgenden Befchluß:

»Rachbem bie Nationalkonvention, getrey ben Grundschen ber Bolkssouverainetat, welche ihr nicht gestatten, irgend eine Berfügung gut zu heißen, die benselben Eintrag thut, ben Bericht ihres Ausschusses zur allgemeinen Sicherheit vernommen, und erwogen, daß, in Ermanglung einer von dem Volte ausgegangenen Bollmacht, alle Revolutionen einer vorläusigen Gewalt bedürfen, welche, statt der angemaßten Obrigsteiten, das Geschäft der Wiedergeburt leiten, und der Geschlosigseit und Unordnung zuvorkommen mußt

»Rachdem sie erwogen, daß die Frankreichische Ration, welche in Europa zuerst es gewagt hat, die Rechte des Menschen bekannt zu machen, allein im Stande ist, sich auf eine wirksame Art mit der, nur eine Zeitlang dauernden, Ausübung dieser Revolutionsgewalt in benjenigen Ländern zu befassen, in welche, zur Verfolgung der Feinde der Freiheit und Gleichheit, ihre heere gedrungen sind;

»Nachdem sie ermogen, daß die Ausübung dieser Gewalt bis dabin, da das Bolf seinen Willen offenbaret hat, Riemanden anvertrauet werden kann, als den Frankreichischen Generalen, welchen, nachdem sie die Despoten und ihre Pelfersbelfer verjagt haben, gleicherweise obliegt, die Freunde der Freiheit und Gleichbeit zu vereinigen und zu beschüben;

»Rachdem sie erwogen, daß die Unterbrückung aller Steuern in dem Lande der Bataver die öffentlichen Kassen ohne Zustüsse lassen wurde, indem dafelbst beinahe gar kein Domanial oder Nationalgrundstück vorhanden ist, welches auf eine Zeitlang

Defpot; und die Demofratie einiger Stabte mar nur ein schwaches Gegengewicht gegen bie Ariftofratie bes Abels und ber Regenten. Gar bald opferten bie Staaten ihr ganges Unfeben ben Statthaltern aus bem haufe Dranien auf - und die Freiheit ging verlobren. Ein erbliches Oberhaupt einer Republif mar von jeber ein gefährlicher Teind berfelben. Das Erfte, was daber die Republit Franfreich fur Euch thun wird, ift, daß fie die bisberige Regierungsform pernichtet. Die Stattbalterschaft muß auf Einmal bis in ihre Wurzeln ausgerottet merden, wofern Ibr nicht wollt, bog bieselbe von neuem und noch ftarfer wieder auffproffe. Es fommt in Guern Geschichtbuchern ein Edift ber Abschworung und ber Unab. bangigfeit vor, welches der Thrannei Philipps bes »Die Bolfer,« fagtet Ibr, 3meiten ein Biel feste. "find nicht fur ben Surften, fonbern ber Burft ift fur "die Bolfer geschaffen: sie haben bas Recht ibn fort-»jujagen, wenn er, anstatt fie ju beschüten, burch »Bebrudungen ihr Feind geworben ift.« Go muß auch gegenwartig die Inrannei Bilbelms bes Runften und aller ibm ergebenen Gewalthaber ibr Biel erreichen! Es bemachtige fich alfo bas Bolf feiner Ge rechtfamen wieber! Es übertrage felbft feine Gemal. ten! Rur fein Wille werbe ausgesprochen und vollführt! Die Befanntmachung ber Menschenrechte; bie Abschaffung ber Statthalterschaft; die Burudleitung in den Rationalichas aller ber ungeheuern Summen, welche die fnechtische Schmeichelei Eurer Obrigkeiten in taufendfachen Geftalten an bas Saus Raffau ber-Schwendete; die Bernichtung ber alten Aristofratiens bie Berbannung ber. Seelenverfauferei, welche mitten

»lind da sie endlich das Berfahren der Frankreithischen Generale in der Ausübung der Revolutionsgewalt in dem Lande der Bataver gewissen Regeln unterwerfen will, so beschließt sie.«

Rach biesem Eingange folgt ein weitläuftiger Beschluß in acht und zwanzig Artikeln, welcher folgende Berfügungen enthält:

Die Franfreichischen Generale follen, fobalb fie bas Land ber Bataver betreten, im Rabmen ber Franfreichischen Nation, die Oberherrschaft des Boltes ausrufen; sie follen ben Einwohnern anfundigen, baß fie bon allen Giben, wozu die gegenwartige Bere' faffung fie verpflichte, frei feien, besonders von bem, im Jahre 1788 bem Statthalter geleifteten, Gibe; fie follen befannt machen, bag Diejenigen, welche sich an biefen Eid noch gebunden balten, eben baburch sich fur Anhanger bes Despotismus, und fur Feinbe ber Freiheit, und folglich auch fur Feinde bes Frankreichischen Boltes erflaren, und bag fie baber mit aller Strenge bes Rriegesrechtes bebanbelt werben wurden; fie follen im Lande ber Bataver bie Revolutionsgewalt fo lang ausüben, bis bas, in Urversammlungen vereinigte, Batavische Bolt feine Staatsverwaltung eingerichtet haben murde; Riemand, wer von dem Boffe nicht dazu bevollmachtigt fei, foll in dem gande der Bataber irgend eine Revolutions. Gefengebungs - ober Bollziehungsgewalt ausüben; alle Berathschlagungen, Proflamationen, Beschluffe, vber andere Berhandlungen, von Perfonen, die von bem Batavischen Bolfe nicht bevollmächtigt waren, sollten als nichtig angeseben werden; bei bem Eintritte ber Rranfreichischen Armeen in Batavien sollten sogleich

abgeschafft senn: alle Privilegien und Borrechte, Die Lebensverfassung, die fachliche und perfonliche Dienfis barteit, die Zwanggerechtigfeit, die Frohndienfte, Die, bon ben Droften, und anderen offentlichen Beamten, erhobenen sichlichen und personlichen Unpflichten, bie Bebenten, die Jagd : und Fischereigerechtigkeiten, und überhaupt alle Berren . Lehns : und andere Rechte, beren Gultigfeit fich nicht auf eine ursprunglich erlaubte und gefemmagige Uebertragung grunde; ferner follten abgeschafft fenn: alle Pachtungen unftanbiger Gefalle, Pripilegien und Befreiung von Auflagen, in Unschung der Perfonen, Stabte, Fleden, Dorfer, Memter, Stellen und Rorperschaften bes Abels, ber Stifts. Erb. Patrigiat: und anderer Obrigfeiten, die fich von liegendon Gutern berichreiben, ber Provinzial-Staaten--Berfammlungen, ber Statthalterschaft, ber General. Staaten : Berfammlung, ber Staats : und Deputirten. rathe, ber Abmiralitat, ber Lebenstammern, ber Rollegien und Pflegeamter, aller Universitaten, bes Rathes ber Amerifanischen Rolonien, ber Direftoren ber Oftindischen Gesellschaft, aller Ober. und Untergerichts. bofe, aller abelichen und privilegirten Gerichtsbarfeiten, und überhaupt aller bergebrachten Befehlsbaber, außer benjenigen, welche, fraft ber folgenben Urtifel, beibehalten murben; bie Auflagen auf bas im ganbe gebrauete Bier und auf bas Brob, follten abgeschafft werben; alle übrigen laufenben Steuern, unter mas für Form und Benennung biefelben auch erhoben werben mochten, follten beibebalten werbeng ferner follten beibehalten merben: alle bestebenden Unterverwaltungen bes Sandels und bes bffentlichen Unterrichts, bie Danbels. und Bergleichstribunale, Die Bermaltun-

gen ber offentlichen Banten und Leibbaufer, ber Bupillenkammern, Sofpitaler, Maifen . Bucht . und bf. fentlichen Bulfsanfialten, fo wie auch alle Bermaltungen, benen die Unterhaltung ber Urmen, ber Wege, ber Ranale, ber Bruden, ber Chauffeen, ber Schleusen, ber Safen, ber Leuchtthurme und anberer Begenstande gleicher Urt, anvertrauet fei; fraft ber Revolutionsgewalt, follten bie Generale ber Frantreichischen Urmeen bie Verwalter, Vorgefesten 'und Beamten ber beibehaltenen Stellen, vorläufig fuspen. biren, jedoch follten fie gehalten febn, biefe Stellen wieber mit folden Burgern bes Landes zu befeten. welche wegen ihrer Sabigfelten und ihres Burgerfinnes bekannt maren; bie Franfreichischen Generale follten bem Batavischen Bolte anfundigen, bag fie ibm - Brieben, Beiftand, Bruberfchaft, Freihelt und Gleich. beit zubrachten; sie follten es alsbann zu Ur- und Gemeinheitsversammlungen gufammen berufen, eine Berwaltung fomobl, als vorläufige Gerichtsbofe, ju errichten und einzurichten; fie follten über die Giderbeit ber Perfonen und bes Eigenthumes machen; fie follten ben gegenwartigen Befchluß, fammt ber angebangten Proflamation, in ber Lanbessprache bruden, befannt machen, und in ben Gemeinheitsbegirfen anschlagen und vollziehen laffen; Diemand sollte in ben Ur . ober Gemeinheitsverfammlungen jugelafe fen, ober jum Bermalter, ober vorläufigen Richter, anaestellt werben, welcher nicht juver ben Eib ber Freiheit und Gleichheit geleiftet, ober ben Privilegien. und Borrechten entfagt habe, welche er vorber genoffen baben moge; bie Franfreichischen Generale follten unter bie Obbut und ben Schut ber Frankreichischen

Republit feben: alle beweglichen und unbeweglichen Guter bes Riffus, bes Statthalters, feiner Gonner, Unbanger und Trabanten, ber offentlichen Unftalten, ber weltlichen und geiftlichen Rorperschaften und Gemeinheiten; auch follten fie, fur Rechnung ber Frantreichischen Ration, alle, der Franfreichischen Republif Lugeborigen, Rationalguter, welche in bem ganbe ber Bataver gelegen maren, im Befit nehmen; bie Aftien bes Statthalters bei ber Offindischen Gefellschaft folls ten, jum Beften ber Republit Franfreich, eingezogen werben, und allen Rechnungsführern follte verboten werden, die Ginfanfte bavon an Jemand anders, als an bie vorläufige Berwaltung, ju bezahlen; die Frantreichischen Generale follten Rommiffarien ernennen, welche ben Beftand berjenigen Guter aufftellen follten, die fowohl ben abgeschaften Unftalten und Bemalten, als ber Franfreichifchen Ration jugeborten; bie Generale follten alle, ihnen nur mögliche, Mittel anwenden, um biefes Eigenthum gegen jeben Ungriff ju fichern; ber vorläufigen, durch bas Bolf ernannten, Berwaltung follte bie Aufficht und Beforgung aller, unter bie Obbut und ben Schut ber Frankreichischen Republit gestellten, Gegenstande aufgetragen fenn; diefelbe follte über bie Sicherheit ber Berfonen und bes Eigenthumes, fo mie auch über bie Bermaltungen ber beibebaltenen Unftalten, ber bffentlichen Raffen und aller beibehaltenen Steuerein-Funfte, ein wachsames Auge baben; sie sollte alle of fentlichen 215gaben anordnen und auszahlen laffen; fie follte bffentliche Beamte, sowohl in Bivil - als in Militairfachen, abfeben und anstellen burfen; biefe vorläufige Bermaltung follte wochentlich eine Berech-

nung ber angeorbneten Musgaben befannt machen, und fie follte gehalten fenn, berjenigen Regierung, melde bas Batavifche Bolf errichten murbe, eine Schlufrechnung abzulegen; biefe vorlaufige Bermal-, tung follte, auf bie ichriftlichen Unfuchungen ber anordnenden Rommiffarien der Republik Franfreich, berbeischaffen: alles Rleibungs. Musruftungs. und Lagergerath, Brennholz, Proviant und Fourage, fo wie auch bie Bagen und Fuhrwerker, welche bie Frankreichischen Truppen, mabrend ihres Aufenthaltes auf bem Batavifthen Gebiete, nothig baben mochten; auch follte fle fur die Lobnung biefer Eruppen forgen; bie Frankreichtschen Generale follten, burch alle ihnen mbgliche Mittel, bafur forgen, bag bie, von ben anordnenden Rommiffarien ergangenen, Unfuchungen bolljogen murben; über bie, vermoge ber ermabnten Unfuchungen gemachten, Musgaben follte Buch gehalten, und bieselben von ber Republik Frankreich bem Batavischen Bolfe berechnet und ju gut geschrieben werbeng für die Unleiben, welche die vorläufige Bermaltung ju eroffnen fur gut finden mochte, um bie Husgaben ju bestreiten, wollte die Republif Franfreich Burgichaft leiften; es follten Rommiffarien aus ber Kranfreichischen Rationaltonvention ernannt werden, um bie Berbruberung ber Republik Frankreich mit bem Batavischen Bolfe ju Stande ju bringen; ber vollziehende Staatsrath der Republik Kranfreich sollte ebenfalls Rommiffarien ernennen, und diefelben nach bem Lande ber Bataver abfenden; es follte eine Berechnung ber Ausgaben ber Republif Frankreich für bie Einführung der Freiheit bei dem Batavischen Bolle, fo wie auch ber Summen, welche bieselbe er-

balten, ober ber Muslagen, welche bas Batavische Bolf für Rechnung ber Republik Frankreich gemacht baben mochte, aufgestellt, und biefe Rechnung berichtigt werden; die Republik Franfreich wiederholte dem Batavifchen Bolfe bie feierliche Berficherung, daß fie alle Bolfer als Feinde behandeln murbe, welche miberfpanftig gegen bie Freiheit und Gleichheit fich betragen, ober berfelben entfagen, ober die Eprannen, welche fie beherricht batten, ober bie Belfersbelfer berfelben nebft den privilegirten Raften, beibehalten, jurud berufen, ober mit ihnen unterhandeln murben; es wiederholte auch die Republif Franfreich bas feierliche Berfprechen, welches fie gethan hatte, namlich bie Waffen nicht eher nieber ju legen, als bis bie Dberberrichaft und bie Unabhangigfeit besjenigen Bolfes befestigt fenn murbe, beffen Gebiet bie Eruppen ber Republit Franfreich betreten batten, wenn es bie Grundfate ber Gleichheit angenommen, und eine freie Bolfbregierung bei fich eingeführt haben murbe.

Außerdem erließ noch die Frankreichische Nationalkonvention die folgende Proklamation an die Einwohner der vereinigten Provinzen:

## "Die Rationalfonvention an bie Bataver.«

"Eure Republif hatte ihre Gerechtsamen verlohren; die Frankreicher haben sie zu Breda gefunden,
und kommen, um sie Euch wieder zu bringen. Frankreich in Sklaverei ließ Euch durch gold und blutdurstige Preußen unterdrücken; Frankreich in Freiheit
kommt Euch zu befreien von Euern Unterdrückern,
durch heere, welche gierig sind nach Rubm und Freiheit. Einer Republis gebührt es, das Wappen des

Demotismus auszulbichen! Die Geschichte bezeuget Eure immermabrenben Beftrebungen, frei ju werben - fomobl, als die unvorsichtige Danfbarfeit, burch welche Ihr Eure Feffeln vernietetet. Es ift nicht binlang. lich, ber Buth bes Deeres weite Landftreden und bem Englandischen Chrgeize große Bortheile entriffen gu baben; Ibr mußt Euch auch noch von Euern einbeimischen Enrannen befreien! Eure Borvater rangen achtzig Jahre lang gegen bie vereinten Rrafte bes Aberglaubens und bes Defpotismus; die Freiheit verfangt von Euch nur wenige Tage, um Eure Unabbangigfeit und Eure Gerechtsamen vollfommen wieber bergustellen. Eine große Ungabl von Burgern gibt es unter Euch, welche nie an ihrem Baterlande verzweifelt, und feinen Augenblid aufgebort baben, fich mit ben Mitteln zur Biebererlangung ber Unabbangigfeit au beschäftigen. Diese Manner bilben bereits die Barthei ber Freiheit, und es fann nicht fehlen, fie wird über ibre Beinde siegen! Debrere Jahrhunderte binburch von fremben Sanben geleitet, mußtet 36r es endlich mube werben, wie armselige Biebbeerben nach und nach aus bem Saufe Bennegau an die Saufer Baiern und Burgund ju gelangen, um endlich an die Baufer Defterreich, und Raffau überliefert zu werben. Ein General . Rapitain, ein bon ben vereinigten Provinzen besoldeter Diener, ift Euer herr, ift Euer Thrann geworben. Goldergestalt babt Ihr baburch, bag Ihr Euch einem einzigen Manne anvertrautet, Euer Alles verlobren. Eure Borfabren erblickten in ihrem Statthalter nichts, als ben erften Unterthan bes Staates, als ben Schupvogt ihrer Freiheit: aber felbit in jenen sthonen Tagen war Guer Pring ein

Despot; und bie Demofratie einiger Stabte mar nur ein schwaches Gegengewicht gegen bie Ariftofratie bes Abels und ber Regenten. Gar balb opferten bie Staaten ihr ganges Unfeben ben Statthaltern aus bem Saufe Dranien auf - und die Freiheit ging verlohren. Ein erbliches Oberhaupt einer Republif war von jeber ein gefahrlicher Feind berfelben. Das Erfte, was daber die Republik Fronfreich fur Euch thun wird, ift, bag fie bie bisberige Regierungsform vernichtet. Die Statthalterschaft muß auf Einmal bis in ibre Burgeln ausgerottet werden, wofern 36r nicht wollt, bag bieselbe von neuem und noch ftarfer wieber aufsprosse. Es fommt in Euern Geschichtbuchern ein Edift ber Abschworung und ber Unab. bangigfeit vor, welches der Eprannei Philipps bes Ameiten ein Biel feste. »Die Bolfer, Gagtet Ibr. "find nicht fur ben Surften, fondern ber Surft ift fur "die Bolfer geschaffen: sie haben bas Recht ibn fort-»jujagen, wenn er, anstatt fie ju beschüten, burch »Bebrudungen ihr Feind geworben ift.« Go muff auch gegenwartig bie Tyrannei Bilbelms bes Runf. ten und aller ihm ergeBenen Gewalthaber ihr Biel erreichen! Es bemachtige fich alfo bas Bolf feiner Ge rechtfamen wieber! Es übertrage felbft feine Gemal. ten! Rur fein Wille werbe ausgesprochen und vollführt! Die Befanntmachung ber Menschenrechte; bie Abschaffung der Statthalterschaft; die Burudleitung in ben Rationalichas aller ber ungeheuern Summen. melde bie fnechtische Schmeichelei Eurer Obrigfeiten in taufenbfachen Geftalten an bas Daus Raffau berichmendete; die Bernichtung ber alten Ariftofratiene Die Berbannung ber. Seelenverfauferei, welche mitten

unter Euch, im Rahmen der Oftindischen Gesellschaft, getrieben wurde, und noch weit schändlicher war, als das Brittische Matrosenpressen; die Einrichtung einer einsachen und sparsamen Regierungsform; die Milderung und Ausbedung der, auf die vornehmsten Beschrissse des Bolfes gesegten, Steuern; die Erhaltung Eures unermeßlichen Aredites, woran ganz Europa Theil nimmt; die Erhaltung des diffentlichen Zutrauens zu Euch und der Dandelsverträge: sehet, dieß sind die Gegenstände eines Friedens und Bundesvertrages, welchen Euch die Republik Frankreich andietet; dieß sind die Wohlthaten der Freiheit und Gleichheit! Auf diese Weise verwenden wir uns für das menschliche Geschlecht, indem wir seine Gewalt verfünden, und ihm seine Rechte zusichern!«

"Ber ift er benn, biefer Euer Statthalter? -Ein Generalfavitain welcher Monarch, ein Unterthan welcher herr, ein Tribun welcher Tyrann geworden ift; ein Bogling, ein Berbundeter jener Braunschweis ger, von benen die Einen Euern Sandel in Oftindien berschlingen, mabrend bie andern Eure Republif unterjocht, und unfer Gebiet entheiligt baben! Bas ift er weiter, Euer Statthalter? - Ein fnechtischer Schmeichler ber Englander, welche ihm, fo wie Euch, Gefete vorschreiben; ein Bafall von Preufen, beffen Bajonetten und Ranten er gehorcht! Unter einem folden Beberricher wolltet Ihr Euch erhalten? D! überlefet noch Einmal die ehrenvollen Blatter Eurer Geschichte! Sagt, ob Ihr nicht ba auf ber bochften Stufe Eures Ruhmes und Eurer Boblfarth fandet, als Ihr eine republikanische Berfassung hattet ? Sagt, ob es nicht jene freiere Regierungsverfaffung mar,

welche ben- Nelb der Auslander rege machte, den Haß des Hauses Oranien wedte, und den Krieg der Könige entzündete? — Diese Zeiten kehren jeho für Euch wieder! Freiheit, Muth und Tugend, werden Euch besser vertheidigen, als ein Statthalter! Freiheit, Muth und Tugend, dieß sind die einzigen Obershäupter der Republiken, welche ihnen niemals gefährlich und verderblich werden!«

»Es ist noch nicht genug, daß alle Jußstapfen dieser erblichen Gewalt, welche die Dankbarkeit schrif, welche sich aber in Thrannei endigte, ausgelöscht werden; die Freiheit kann unter Euch auch die scheuß- lichen Spuren des Lehnswesens, der Aristokratie des Abels und der Obrigkeiten, nicht gestatten. Die Freisheit der Personen ist nichts, ohne die Freiheit der Güter. Diese mussen frei gemacht werden; denn die Landbewohner sind überall die eifrigsten Vertheidiger der Republiken.«

»Die Aububung der Revolutionsgewalt auf eine Zeitlang, darf die Bataver nicht beunruhigen. Wie sollten nicht diejenigen, denen es nicht kimmerte, ob ein Statthalter seinen Despotismus verewigte, wie sollten sie sich nicht auf Einen Augenblick einer großen und freien Bation anvertrauen, melde die ersten Bewegungen ihrer Freiheit leiten, die Parthefun, die selbige erstitten konnten, niederhalten, und die Entssehung der Anarchie verhindern will! Ihr werbet den Lästerungen unserer Beinde kein Gehör verleihen. Sie wissen sehr wohl, daß Frankreich weder herrschen, noch irgend ein Volk unterjochen, sondern nur den Volkern ihre Oberherrschaft wiedergeben will. Die Revolution musse in Sang gebracht wer-

ben, wenn sie wohlthatig sein soll; und wer kommen zu Euch mit den Früchten unserer Erfahrung. Bei allen Revolutionen ist eine vorläusige Gewalt nothig, welche den übermäßigen Eiser des personlichen Interesse mäßige und die auslösenden Bewegungen der alten Ordnung der Dinge leite. Es muß auf eine Beitlang eine Gewalt bestehen, welche das Gebäude der disherigen Regierung met hod isch einreißen lasse, die weggeschafften Obrigkeiten auf eine Zeitlang erset, und den Berwüstungen der Anarchie Einhalt thue.«

»Die Eifersucht bes Sanbels ift eine von ben Beifeln, unter welchen ber gange Erbball feufgt. Bir wollen fie vernichten. Boret Eure Borfahren: "3br »ftolze Landesleute ber Runter, boret auf, Euch un-»ter bas Joch einer fremden Derichaft zu beugen. wober Euch ber gast einer einheimischen Unterdruckung »zu unterzieben! Sag ber Stlaverei muffe in bem »herzen eines jeden Batabers gabren! Es ift Euch nicht genug, bag Ihr etwa nur einige Bortheile bur-»geritcher Freiheit genießet; ohne die politische Freiheit sfind Euch biefelben nicht gesichert. Ergreifet Beit sund Gelegenheit, ba ein großes Bolf die Rechte der »Menschen und ber Bolfer verfunbigt, und vereinigt »Euch mit Guern Brubern, um Euch Gurer Rechte »wieder ju bemachtigen! Die Anechtschaft bauert »Jahrhunderte; allein bie Freiheit bietet nur Augen. »blide bar, welche man ergreifen muß! Berreifet »endlich einmal bas gottlofe Bundnig zwischen ben »Geschlechtern ber Enrannen! Das Geschrei ber Frei-»beit bat ibre Seelen ftart gemacht. Bu ben Baffen, "Ihr ebelmuthigen Bataver! Diejenigen unter Euch,

»welche ihr Blut vergießen und ihre Schape für das 
»Vaterland aufopfern, werden die wahrhaften Scho»pfer seiner Unabhängigkeit senn! Bereiniget Euch 
»mit den Frankreichern, um den Despotismus zu de»kämpfen! Diese Republik wird Eure Freiheit so guk 
»vertheidigen, wie die ihrige, und nicht eher die Was»fen niederlegen, als dis dieselbe befestigt ist. Deilig 
»ist die Verdundung zwischen allen der Freiheit wur»digen Volkern, dis alle Arten des Konigthumes, mit 
»einmuthiger Zusammenstimmung des menschlichen Ge»schlechtes, abgeschafft sehn werden!«

Der General Miranda (ein gebohrner Spanier, welcher in der Armee der Republik Frankreich Dienste genommen hatte, und ein vertrauter Freund der Gisrondisten, vorzüglich Brissots und Pethions war) etrhielt von Dumouriez den Austrag, sich der Festung Mastricht, dieses Schlüssels von Polland, so schnell als möglich zu demächtigen, und alsdann an der Spipe seiner Armee über Nymwegen zu marschiren, und sich mit ihm in Polland zu vereinigen. Miranda sollte Mastricht nicht regelmäßig belagern, sondern der Festung so zusehen, daß dieselbe gendthigt wäre, in wenigen Tagen sich zu ergeben a). Dumouriez glaubte sogar, daß zwei dis drei Tage hinreichend sen

a) Il faut que vous brusquies cette attaque, car ce n'est ni la saison, ni le temps, d'ouvrir un siège régulier. Tout dépend d'ailleurs de la célérité, avec laquelle vous vous débarasseres de ce siège, pour pouvoir sur le champ marcher sur Nimegue avec vingt-cinq mille hommes affectifs. Dumouriez à Miranda, dans la Corréspondance de Miranda avec Dumouries. p. 35.

senn wurden, um Mastricht ju erobern a), und Misranda war berfelben Meinung b).

Zufolge ber von Dumouriez erhaltenen Befehle, rudte Miranda am 20. Februar 1793 gegen Masstricht vor und umringte die Festung. Um 23sten waren die Laufgraben fertig. Um 24sten sandte Missanda dem Gouverneur von Mastricht, dem Prinzen Friedrich von Lessen, eine Aussorberung, welche an Unverschämtheit alles übertraf, was jemals, bei Golfegenheiten dieser Art, gesagt worden ist. Die Ausscheiten dieser Art, gesagt worden ist. Die Ausscheiten lautete so:

"3m Rabmen ber Republik Frankreich, Ich, ber General-Lieutenant Frang Miranda, Dberbefehlebaber der Armee der Republit Franfreich vor Mastricht. forbere ben Befehlshaber ber hollanbifchen Truppen Bu Maftricht auf, fich innerhalb breier Stunden zu ergeben, und die Rekung ben Waffen ber Republif Kranfreich zu überantworten, um die Einwohner mit ben Greueln einer Bombarbirung, einer Belagerung. einer Angundung und Bermuftung ber Stadt, ju verfconen. Diebei grflare ich bem Rommenbanten, bag, wofern er fo unbefonnen fenn jollte, eine eben fo unnune als tollfubne Bertheidigung ju magen; menn er fich ber lebergabe bes beigefügten Schreibens an ben Magiftrat ju Maftricht miberfegen, oder die Untwort beffelben auffangen fallte, biefe verbrecherifche Rubnbeit auf bas frengste bestraft merben wirb, und baf ber General ber Republif fich in die Rothwendigfeit gefent feben wird, alle Offiziere ber Befanung über Die Rlinge fpringen zu laffen. Die Sollandifchen Bur-

a) Chendas. G. 47. b) Chendas. S. 53. 54.

ger und Solbaten, welche gegen die Freunde der Freiheit und der Gleichheit wider ihren Willen Krieg führen, sollen in die Brüderschaft und in den Schutz der Frankreichischen Nation aufgenommen werden, welche, in der Nothwendigkeit, in der sie sich befand, dem Statthalter nehst seinen Anhängern den Krieg zu erklären, begierig die günstige Gelegenheit ergreift, die diese Usurpatoren ihr gegeben haben, um die Oberherrschaft der Nation sowohl, als die heiligen und unverjährbaren Rechte des Bolkes wieder herzustellen.«

»hauptquartier hochten, am 24. Febr.
1793. im 2. Jahre der Republik«

»Miranba.«

Dieser Aufforderung mar ein Schreiben an ben Magiftrat und die Burgerschaft ju Maftricht beigefagt, welches jum 3mede batte, bie Burger gegen Die Befatung aufruhrisch ju machen, und es babin bringen, baf bie ersteren bie lettere nothigen mochten. bie Seftung ju übergeben. Das Schreiben an ben Magistrat enthielt die Berficherung, bag bie Frantreicher als Freunde und Bruber nach Mastricht famen; bag fie bloß gegen den Erbftatthalter und feine Unbanger Rrieg führten. Muf biefe Berficherung grunbete fich bie Borftellung, bag ber Magiftrat ber Stabt Maftricht, fomohl aus Liebe jur Freiheit, als um feines eigenen Bortheiles und des Bortheiles ber Burgerschaft willen, verbunden fei, den Rommendanten nebst ber Befapung gur llebergabe ber Festung ju amingen. Um Ende enthielt diefes Schreiben bie folgende sonderbare Drohung: »Ich erflare Euch, Ibr "Magistratspersonen, daß, wofern Ihr mich unglude alicher Weise gwingen folltet, bie Stadt ju beschießen,

wich Euch personlich verantwortlich für den unverseplichen Schaben machen werde, welchen Eure
Dehnache, ober Euer Einverständniß mit unsern Keinden, Eurem Baterlande zuziehen möchte, und daß
Weure hinrichtung den Trabanten des Depotismus zum Beispiele dienen, und für die, der Ration
vzugrfügte, Beleidigung buffen soll.«

Außerdem überfandten noch die, bei ber Armee des Generals Miranda befindlichen, ausgewanderten Sollander, eine Zuschrift an die Hollandiche Besatung, worin sie dieselbe aufforderten, ihnen die Festung zu übergeben, und den Befehlen des Kommendanten nicht zu gehorchen.

In dem Tone dieser Aufsorderung sowohl, als in der ganzen Art, wir er sie betrieb, so sonderbar und allen bisherigen Kriegesgebräuchen zuwider diefelbe auch war, befolgte der General Miranda genau die Besehle des Generals Dumouriez, welcher ihm geschrieben hatte, er mochte dem Prinzen von Sessen Furcht wegen seines eigenen Lebens beibringen, und denselben personlich für allen den Schaden verantswortlich machen, welcher durch eine Bombardirung der Stadt könnte zugefügt werden a). Auch hatte Dumouriez besohlen, den Magistrat der Stadt besonders aufzusordern, und denselben ebenfalls, im kräftigsten Style, für allen den Schaden verantwortlich zu machen, welcher in der Stadt durch die Bomben

**B** 2

a) C'est ce qu'il faut absolument éviter, en intimidant le gouverneur, que vous rendrez personnellement responsable envers les habitans des dégats du bombardement. Corréspondance de Miranda apec Dumouriez. p. 30.

Despot; und bie Demokratie einiger Stabte mar nur ein schwaches Gegengewicht gegen die Aristofratie bes Abels und ber Regenten. Gar balb opferten bie Staaten ihr ganges Unfeben ben Statthaltern aus bem haufe Dranien auf - und die Freiheit ging verlobren. Ein erbliches Oberhaupt einer Republif mor von jeber ein gefährlicher Feind berfelben. Das Erfte, was baber die Republik Frankreich fur Euch thun wird, ift, bag fie bie bisberige Regierungsform vernichtet. Die Statthalterschaft muß auf Einmal bis in ihre Burgeln ausgerottet werden, wofern Ihr nicht wollt, bag dieselbe von neuem und noch ftarfer mieber auffproffe. Es fommt in Guern Geschichts buchern ein Soift ber Abschwörung und ber Unab. bangigfeit vor, welches ber Eprannei Philipps bes 3weiten ein Biel feste. »Die Bolfer,« fagtet Ibr, "find nicht fur ben Surften, fondern der Surft ift fur "die Bolker gesthaffen: sie haben das Recht ibn fort-Duiggen, wenn er, anstatt fie ju beschüten, burch »Bebruckungen ihr Feind geworben ift.« Go muß auch gegenwartig bie Thrannei Wilhelms bes Runften und aller ihm ergebenen Gewalthaber ihr Biel erreichen! Es bemachtige fich alfo bas Bolf feiner Go rechtfamen wieber! Es übertrage felbst feine Gemalten! Rur fein Bille werbe ausgesprochen und vollführt! Die Befanntmachung ber Menschenrechte; bie Abschaffung ber Statthalterschaft; die Burudleitung in ben Rationalichat aller ber ungeheuern Summen, welche bie fnechtische Schmeichelei Eurer Obrigfeiten in taufenbfachen Gestalten an bas Saus Raffau berfemmendete; die Bernichtung ber alten Ariftofratien, bie Berbannung ber. Geelenverfauferei, welche mitten

unter Euch, im Nahmen der Oftindischen Gesellschaft, getrieden wurde, und noch weit schändlicher war, als das Brittische Matrosenpressen; die Einrichtung einer einsachen und sparsamen Regierungsform; die Mildering und Ausbedung der, auf die vornehmsten Bedürfnisse des Bolkes gelegten, Steuern; die Erhaltung Eured unermeßlichen Kredited, woran ganz Europa Theil nimmt; die Erhaltung des diffentlichen Zutrauens zu Euch und der Dandelsverträge: sehet, dieß sind die Segenstände eines Friedens und Bundesvertrages, welchen Euch die Republik Frankreich andietet; dieß sind die Wohlthaten der Freiheit und Gleichheit! Auf diese Weise verwenden wir uns für das menschliche Geschlecht, indem wir seine Gewalt verfünden, und ihm seine Rechte zusichern!«

"Ber ift er benn, Diefer Euer Statthalter? -Ein Generalfapitain welcher Monarch, ein Unterthan welcher herr, ein Tribun welcher Tyrann geworden tft; ein Bogling, ein Berbundeter jener Braunschweiger, von benen bie Einen Euern Sandel in Oftindien verschlingen, während die andern Eure Republif unterjocht, und unfer Gebiet entheiligt baben! Bas ift er weiter, Euer Statthalter ? - Ein fnechtischer Schmeichler ber Englander, welche ibm, fo wie Euch, Gefete vorschreiben; ein Bafall von Preugen, beffen Bajonetten und Ranten er geborcht! Unter einem folden Beberricher wolltet Ihr Euch erhalten? D! überleset noch Einmal bie ehrenvollen Blatter Eurer Geschichte! Sagt, ob Ihr nicht ba auf ber bochsten Stufe Eures Ruhmes und Eurer Boblfarth fandet, als Ihr eine republifanische Berfassung hattet? Sagt, ob es nicht jene freiere Regierungsverfassung mar,

abgeforderte, Silbergerathe ber Rirchen und Ribfter, ben Rirchen und Ribftern wieder jurud geben a).

Die bevollmächtigten Rommiffarien der Frankreichischen Nationalkonvention in Belgien, Camus und Treilbard b), waren über diese Anordnungen bes Generals fehr aufgebracht: fie magten es jedoch nicht, ibn fogleich abzuseben, fondern fie begnügten fich bas mit, den Ausschuffen der Rationalkonvention von dem Betragen bes Dumouriez Nachricht zu geben. 11. Mark (1793) besuchten fie ben General ju Ebmen, und ftellten ibm bor: bag bie von ibm erlaffenen Proflamationen Eingriffe in die Gewalt der Ronvention maren; vorzüglich aber biejenige Proflamation, weiche die Rudgabe bes Rirchenfilbers betreffe. Dumouriez gab ihnen furze und harte Antwort, und schrieb am nachsten Tage ben folgenden Brief an bie Ronvention, welchen er sogleich ju Untwerpen bruden ließ:

»Lowen, am 12. Marg 1793.« . .

»Burgerprasident. Die Wohlfarth des Bolfes ist das höchste Geset. So eben opfere ich derselben eine beinahe gewisse Eroberung auf, indem ich
den siegreichen Theil der Armee, welcher im Begriffe
war, in Polland einzudringen, verlasse, um demjenigen zu hulfe zu kommen, der einen Unfall erfährt,
welcher von physischen und moralischen Ursachen her-

a) Mémoires du Général Dumouriez. T. 2. p. 75.

b) Dumouriet behauvtet, es feien vier Kommiffarlen gu 26, wen gegenmarig gemefen, namlich Camus, Ereithard, Merlen und Goffuin (memoires T. 2. 'p. 78. Reponse au rapport de Camus. p. 29): Camus (in feinem Rapport S. 5) fagt, es feien ihrer nur zwei gewesen.

rührt, die ich Ihnen mit jener Freimuthigkeit aus einander sehen will, welche jeht nothwendiger ist, als jemals, und welche jederzeit zum Wohle der Republik gewirft haben wurde, wenn alle Geschäftsführer in ihren Diensten dieselbe bei Ablegung ihrer Rechenschaften angewandt hatten, und wenn sie jederzeit mit mehr Wohlgefallen angehört worden ware, als die lügenhafte Schmeichelei.«

»Ihr wisset, Burger-Stellvertreter, in welchen Zustand der Zerrüttung und des Ungemaches die Urmeen in Belgien durch einen Minister und durch Kanzeleien geseht worden sind, welche Frankreich an den Rand seines Berderbens gebracht haben. Jener Minister und jene Kanzleien sind abgeändert worden: alsein, weit entsernt bestraft zu werden, sind Packe und Hassenstellung zu den wichtigen Posten der Maisteschaft von Paris gelangt, und seitdem hat die Hauptsstadt, in der Lombardsstraße, die Blut und Mordauftritte sich erneuern gesehen.«

»Im Monate Dezember habe ich Euch in vier Aufschen die Beschwerden vorgestellet, welchen abgebolfen werden mußte. Ich habe Euch die einzigen Wittel angezeigt, welche das Uebel entfernen, und sowohl unseren Urmeen ihre ganze Kraft, als der Republik ihre ganze Gerechtigkeit, welche ihr Karakter seyn muß, wiedergeben konnten. Diese Aufsche hat man auf die Seite geschafft. Ihr kennet dieselben nicht. Lasset sie Euch vorlegen. Ihr werdet darin die Weistagung alles dessen, was uns nun wirklich begegnet ist; Ihr werdet darin auch das Vorbauungsmittel gegen andere Gesahren sinden, die uns umgeben, und unsere werdende Republik bedrohen.

abgeforderte, Silbergerathe ber Riechen und Ribfter, ben Rirchen und Ribftern wieder gurud geben a).

Die bevollmächtigten Rommiffarien ber Frantreichischen Rationalkonvention in Belgien, Camus und Treilbard b), waren über diese Anordnungen bes Generals fehr aufgebracht: fie magten es jedoch nicht, ibn fogleich abzuseben, fondern fie begnügten fich bas mit, ben Ausschuffen ber Rationalkonvention von bem Betragen bes Dumourieg Nachricht ju geben. 11. Mart (1793) besuchten sie ben General ju & b. men, und ftellten ibm vor: bag bie von ibm erlaffenen Proflamationen Eingriffe in die Gewalt ber Ronvention maren, vorzüglich aber Diejenige Proflamation, weiche die Rudgabe bes Kirchensilbers betreffe. Dumouriez gab ihnen furze und harte Antwort, und schrieb am nachsten Tage den folgenden Brief an bie Ronvention, welchen er fogleich ju Untwerpen brucken ließ:

» Lowen, am 12, Mars 1793, «

» Burgerprasident. Die Wohlfarth bes Bolfes ist das höchste Geset. So eben opfere ich berselben eine beinahe gewisse Eroberung auf, indem ich
ben stegreichen Theil der Armee, welcher im Begriffe
war, in Polland einzudringen, verlasse, um demjenigen zu hulfe zu kommen, der einen Unfall erfährt,
welcher von physischen und moralischen Ursachen her-

a) Mémoires du Général Dumouriez. T. 2. p. 75.

b) Dumouriet behauvtet, es feien vier Kommiffarlen gu Liwen gegenwärrig gewesen, nämlich Camus, Ereithard, Merlen und Goffuin (memoires T. 2. 'p. 78. Reponso au rapport de Camus. p. 29): Camus (in seinem Rapport S. 5) sagt, es seien ihrer nur zwei gewesen.

einander seben will, welche jebt nothwendiger ist, als jemals, und welche jederzeit zum Wohle der Republif gewirft haben wurde, wenn alle Geschäftsführer in ihren Diensten dieselbe bei Ablegung ihrer Rechenschaften angewandt hatten, und wenn sie jederzeit mit mehr Wohlgefallen angehort worden ware, als die lügenhafte Schmeichelei.«

"Ihr wisset, Burger-Stellvertreter, in welchen Zustand der Zerrüttung und des Ungemaches die Armeen in Belgien durch einen Minister und durch Kanzsleien geset worden sind, welche Frankreich an den Nand seines Berderbens gebracht haben. Jener Misnister und jene Kanzleien sind abgeändert worden: alstein, weit entsernt bestraft zu werden, sind Pache und Hassenstau zu den wichtigen Posten der Maisreschaft von Paris gelangt, und seitdem hat die Hauptsstadt, in der Lombardsstraße, die Blut und Mordausstritte sich erneuern gesehen."

»Im Monate Dezember habe ich Euch in vier Auffaben die Beschwerden vorgestellet, welchen abgebolsen werden mußte. Ich habe Euch die einzigen Mittel angezeigt, welche das Uebel entfernen, und sowohl unseren Urmeen ihre ganze Kraft, als der Republik ihre ganze Gerechtigkeit, welche ihr Karakter senn muß, wiedergeben konnten. Diese Aufsahe hat man auf die Seite geschafft. Ihr kennet dieselben nicht. Lasset sie Euch vorlegen. Ihr werdet darin die Weissaung alles dessen sinden, was und num wirklich begegnet ist; Ihr werdet darin auch das Vordauungsmittel gegen andere Gesahren sinden, die und umgeben, und unsere werdende Republik bedrohen.

Die, in ben Landschaften von Nachen und Lutlich vereinigten, Armeen von Belgien haben daselbst, ohne zu murren, jede Art des Bedurfnisses ertragen, aber auch, durch beständige Gefechte mit dem Feinde sowohl, als durch den Abgang einer Menge von Offizieren und Soldaten, mehr als die Salfte ihrer Starke verlobren.«

"Erft feit bem Eintritte bes Generals Beurnonville in das Ministerium; bat man angefangen. fich mit ber Erganjung und mit ben Bedurfniffen berfelben zu beschäftigen. Allein dieß ift erft feit fo turger Zeit, daß wir noch gang die Geißel der Zerrub tung fühlen, beren Opfer wir gemefen finb. 'Go mar unfer Buftanb befchaffen, als Ihr am erften gebruar ber Ehre ber Ration die Rriegeserflarung gegen Dolland schuldig ju fenn glaubtet. Seitbem babe ich allen meinen Berbruß bintan gefest; ich babe nicht weiter auf meinen Abschied gebacht, ben Ihr gleichwohl in meinen vier Auffagen begehrt finden merbet; ich habe mich mit nichts beschäftigt, als mit den ungebeueren Befahren und mit ber Boblfarth meines Baterlandes. Ich habe gesucht, bem Feinde jupor ju fommen; und diese barbende Urmee bat alle ihre Leiben vergeffen, um Solland anzugreifen, daß ich, mit ben aus Frankreich nen angefommenen Eruppen, Breda, Rlundert und Gertrupben. berg, wegnahm und mich anschiefte, biefe Eroberune gen noch weiter ju treiben, unternahm bie Belgifche Urmee, angeführt von Generalen voller Duth und Burgerfinn, die Bombardirung von Maftricht.«

»Bu diefer Unternehmung fehlte es an Allems denn die neue Bermaltungseinrichtung war noch nicht im Gange, und die alte war fehlerhaft und strafbar. Baares Geld war überstüssig vorhanden: allein die neuen Formalitäten, welche man bei der Nationalsschapkammer eingeführt hatte, verhinderten, daß irs gend ein Zweig des Dienstes Geld erhielt. Noch kann ich die Ursachen des Stoßes, welchen unsere Armeen erlitten, nicht genauer entwickeln, weil ich so eben erkt ankomme. Ste haben nicht nur die Eroberung von Mastricht aufgegeben, sondern sie sind auch mit Verwirwirrung und Verlust zurück gewichen. Die Vorräthe aller Art, welche man in Kuttich anzulegen ansing, sind, so wie ein Theil der Feldstücke und des Bataillonsgeschüpes, die Beute des Feindes geworden. Dieser Nückug hat uns neue Feinde erweckt: und hier ist es, wo ich die Ursachen unseres Unbeiles entwickeln muß.«

»Zu allen Zeiten hat es, bei ben menschlichen Ereignissen, eine Belohnung ber Tugend und eine Bestrafung ber Laster gegeben. Sinzelne Menschen können dieser Borsehung (ober wie man sie sonst nennen will) entschlüpfen, weil sie unbemerkbare Punkte sind: allein, durchlaufet die ganze Geschichte — und Ihr werdet sinden, daß Bolker derseiben niemals entrinnen. So lang unsere Sache gerecht war, besiegten wir den Feind: seitdem aber Geiz und Ungerechtigkeit unsere Schritte geleitet haben, seitdem haben wir und selbst zu Grunde gerichtet — und unsere Keinde ziehen davon den Rupen.«

»Man schmeichelt Euch, man hintergeht Euch. Ich will die Binde vollends gerreißen. Alle Arten von Plackereien hat man den Belgiern wiberfahren lassen. Man hat gegen sie die heiligen Rechte der Freiheit verlett. Mit Unverschämtheit hat man ihre

Religionsmeinungen gefranft; burch eine febr wenig einbringende Rauberei hat man ihre gottesbienflichen Gerathschaften entweihet; man bat Euch in Absicht ibres Rarafters und ihrer Abfichten belogen; mit Gabelbieben und Blintenschuffen bat man die Bereinigung bes hennegau mit Frankreich bewirft; und bie Bereinigung von Bruffel ift durch ungefahr zwanzig Wenfcbert, welche nirgends anders, als in ber Unruhe leben konnten, und burch einige Blutferle ju Stanbe gebracht worden, welche man jufammen gerafft hatte, um bie Burger in Schreden ju jagen. Durchlaufet ble Geschichte der Riederlande, und Ihr werdet finben, baf bas Belgische Bolf gut, redlich, tapfer ift, und fein Joch bulbet. Der Bergog von Alba, ber graufamfte Belfere belfer Philipps bes 3meiten, ließ 18,000 Belgier duras die Sand des Benfers sterben: , bie Belgier rachten ich burch einen dreißigiahrigen Burgerfrieg, und blog ibre Unbanglichfeit an die Religion ihrer Bater konnte ife unter das Spanische Joch jurud bringen.«

"Eure Finanzen waren erschopft, als wir in Belogien einrückten: Euer baares Geld war verschwunden, oder mußte um schweres Gold eingekauft werden. Cambon, welcher ein rechtschaffener Bürger sein mag, welcher aber sicherlich das Zutrauen nicht verdient, das Ihr im Finanzfache auf ihn gesept habt, Cambon sah kein anderes Deilinittel mehr vor sich, als den Besit der Reichthumer dieses fruchtbaren Landes. – Er schlug Euch das unselige Dekret vom 15ten Dezember vor. Ihr nahmet dasselbe einmutbig an: und gleichwohl sagte mir nacht er ein Jeder von Euch, den ich darüber sprach, daß er es mißbilligte,

und bag bas Defret ungerecht mare. Giner unter meinen vier Auffaben mar gegen biefes Defret gerichtet; man bat fie aber nicht in ber Bersammlung, gelefen: ia, eben berfelbe Cambon bat meine Borftellungen baburch gehäffig und ftrafbar zu machen gefucht, bag er auf ber Rednerbuhne fagte, ich feste bem Defrete ber Bersammlung ein Beto entgegen. Ihr habt jenes Defret burch ein anderes bom 3often Dezember bestätigt; Ihr habt Guern Rommiffarien aufgetragen, hand an die Bollziehung beffelben ju legen. Enern Berordnungen zufolge, bat die vollziehende Gewalt wenigstens breißig Rommiffarien abgefertiget. Babl berfelben ift febr übel ausgefallen; benn, einige Biebermanner ausgenommen, welche man aber vielleicht fur verdachtige Burger angesehen bat, well fie bas Gebaffige ihres Auftrages zu milbern fuchten. maren die meiften entweder Unfinnige, oder Tyrannen, oder Menschen abne Ueberlegung, welche ein viehischer und unverschämter Eifer immer über bie Granzen ib. res Auftrages binaus rif.«

"Diese Gehülfen der Inrannet haben sich über ganz Belgien verbreitet, und die militärischen Befehlshaben haben, aus Gehorsam gegen das Dekret, auf jener Ansuchen, die ihnen anvertraute Macht anwenden mussen. Diese Erpresser haben die Gemuther der Belgier vollends erbittert. Seitdem sind Furcht, und vielleicht auch Daß, an die Stelle jener holden Brüsberlichkeit getreten, welche unsere ersten Schritte in Beigien begleitete: und gerade zu der Zeit unseres Unfalles haben unsere Agenten die meisten Ungerechtigkeiten und Gewaltthaten verübt."

»lleber die Bereinigung mehrerer Theile von Bel-

aien mit Frankreich feib Ihr hintergangen worben. Ihr habt sie fur freiwillig gehalten, weil man fie Euch als solche vorgelogen hatte. Geit bieser Zeit babt Ihr geglaubt, Ihr durftet bas überflußige Gilbergerath der Kirchen wegnehmen, unftreitig um ben Rriegesausgaben ju Sulfe ju fommen. 36r fabet feitdem die Belgier fur Franfreicher an. Allein, wenn fie es auch gemesen maren, fo batte man boch noch warten muffen, bis bie Ueberlaffung biefes Gilberwerkes jum freiwilligen Opfer geworden mare. Run aber mußte die gewaltsame hinwegnahme beffelben in ibren Mugen jum Rirchenraube werben. Dief ift auch in ber That erfolgt. Die Priefter und die Monche baben jene unvorsichtige Sanblung beruft; fie baben und wie flüchtige Rauber betrachtet; und überall bewaffnen sich gegen und bie Dorfgemeinden. bier ift fein Rrieg ber Ariftofratie; benn unfere Revolution begunftigt ja bie Landbewohner: und gleiche mobl find es die Landbewohner, die fich gegen uns bewaffnen, und allenthalben tonen bie Sturmgloden. Es ift für fie ein beiliger, fur uns aber ein frevele bafter Rrieg. Wir find in biefem Mugenblicke von Reinden umringet, wie Ihr aus ben Berichten erfeben werbet, welche ich an ben Rriegesminifter abgeben laffe. Ihr werbet jugleich baraus bie erften Magregeln erfeben, wozu mich auch bie Roth gezwungen hat, um bie Frantreichische Armee, die Ebre ber Ration, ja die Republif felbft zu retten.«

»Stellvertreter ber Ration: ich rufe Eure Rechtschaffenheit und Eure Pflicht ans ich rufe die geheiligten Grundsabe an, welche in ber Erklarung ber Menschenrechte entwidelt sind, und erwarte mit Ungeduid Eure Entscheidung. In diesem Augenblide habt Ihr das Schickfal des Staates in Euern Sanden. Ich bin überzeugt, das Wahrheit und Tugend Eure Beschlüsse leiten werden, und das Ihr nicht dulden werdet, das Eure Deere durch Berbrechen besteckt, und die Opfer derselben werden.«

»Der Oberbefehlshaber Dumourieg.«

Diesen Brief theilte ber General am 13ten Mary ben Kommissarien mit, welche ben ganzen Inhalt besselben mishilligten. Es kam zu einem lebhaften Wortzwechsel. Dumouriez heklagte sich, bas man ihm Schuld gebe, er wolle ein Casar werben, und septe mit Desetigkeit hinzu, indem er die Hand an den Degen legte a): übrigens werde ich mich vertheidigen, wenn man mich hier angreist! Camus septe dem Generale eine Pistole auf die Brust, und rief aus: »General! Sie thun wohl daran, kein Casar werden zu wollen; waren Sie es, so wurde ich Brutus sepn!« b) Dusmouriez verließ sich, bei diesem Widerstande gegen bie

e) Dumouries leugnet ben Umftand, daß et bei diesen Borten die hand an den Degen gelege habe. Jo n'avois point
de sabre à mon côté, sagt et, il n'est point dans ma
tournure, de me douner l'attitude d'un spadassin. Réponse de Dumouriez. p. 30. Die Kommissarien hingegen
führen diesen Umstand ausdrucklich an. Rapports des Representans du peuple, p. 6.

b) Rapports des Réprésentans. p. 6. Dimouries leugnet jes doch, daß ibm Camus die Pissele auf die Bruß gesent habe. La présentation du pistolet, sagt et, est une seur de rhétorique, une siction héroique, . . . Ensin Camus a menti en s'attribuant la haute prouesse, de m'avoir présenté un pistolet sur la poitrine. S'il eut commis une pareille sottise, j'en aurois ri, mais je n'aurois pas négligé de l'insérer dans mes mémoires. Réponse de Dumouriez. p. 30.

Befehle der Konvention, ganz auf seine Armee, welche ihm wirklich mit außerordentlicher Anhänglichkeit ergeben war a). Er erwartete ein Anklagedekret, und sagte dieß dem Generale Miranda b): allein er hoffte auf den Beistand seiner Armee, und hielt Anreden an seine Soldaten, um dieselben noch mehr zu gewinnen c).

Dumouriez jog nunmehr alle Truppen aus ben Riederlanden an fich; so, bag er sich an ber Spipe einer fürchterlichen Armee befand, beren Starte von ben Desterreichern auf 80,000 Mann angegeben wirb. Un ber Spipe biefes Beeres griff er bie Desterreicher an und vertrieb fie aus Eirlemont. 2m 17ten Dars ftellten fich die beiben Beere, welche durch ben Ruf Gete von einander getrennt murben, in Schlachtorb. nung. Um folgenben Tage (18. Marg) griff Dumouriet die Desterreicher abermals an, und verlohr bie Schlacht bei Reerwinden, in welcher bie Frankreicher ganglich geschlagen murben. Es marb von beiben Seiten mit außerordentlicher Sapferfeit gefochten, und ber Sieg murbe ben Defterreichern ichmer. Der General Dumourles schreibt ben Berluft biefer berühmten Schlacht bem voreiligen Rudguge bes Generals

a) Dieß gestehen auch bie Rommissaien. Us étoient d'autant plus forcé, heist es in ihrem Berichte (S. 6) que l'un des Commissaires, qui l'avoit accompagné ce jour là même sur la montagne de ser près Louvain, où les armées commandées par les généraux Valence et Miranda étoient rangées en bataille, avoit été témoin de l'attachement idolatre et de la consiance des troupes envers ce général.

b) Notes sur les mémoires du Géneral Dumouriez, p. 47.

c) Ebenbaf. 6. 47.

Miranda zu'a); dagegen behauptet ber General Miranda, daß Dumouriez gegen die ersten Grundsche ber Kriegestunst gefehlt habe, als er zu Reerwinden ben Desterreichern eine Schlacht anbet b).

Am 19ten zogen sich die Frankreicher auf allen Punkten zuruck. Diesem Ruckzuge hat Dumouriez ein eigenes Kapitel gewidmet c), in welchem er von demselben, als von einem Meisterstücke der Kriegskunst spricht, welches sogar die Bewunderung der Feinde auf sich gezogen habe d): allein der General Miranda, welcher selbst einen wesentlichen Theil dieses Kückzuges auszuführen hatte, beschuldigt den General Dumouriez einer lächerlichen Prahlerei, und offenbarer Unswahrheiten in seiner Erzählung e).

Der Brief, welchen der General Dumouriez am 12. Marz an die Rationalkonvention geschrieben hatte, war in derselben nicht dffentlich verlesen worden. Man wollte den General schonen, daher wurden Danton

a) Mémoires du Géneral Dumouriez. T. 2. p. 111. 112.

b) La honte, qu'il a encourue lui seul, en donnant une bataille contre toutes les règles et les principes de l'art. Notes sur les mémoires de Dumouriez. p. 50.

c) Das fiebente in bem zweiten Bande feiner memoires. p. 114.

d) Cette retraite sière, sagt et, et saite avec le plus grand ordre, a été d'autant plus admirée des Impériaux, qu'elle ne parcouroit qu'environ trois quarts de lieues de terrain. Ebendas. S. 118.

e) Si nous prenions à tâche, de relever toutes les contradictions, erreuts et rodomontades, dont on est sans cesse fatigué dans cee ennuyeux détails de la bravoure et du prestige de la personne de Dumouriez, nous ferions un ouvrage aussi dégoutant pout le lecteur, que fastidieux pour nous. Notes sur les mémoires de Dumouriez. p. 53.

und Lacrvir a) fogleich ju ihm gefandt, um ihn ju ermahnen, daß er sich ben Befehlen ber Ronvention unterwerfen und jenen Brief gurudnehmen mochte. Diese beiben Rommiffarien tamen gerade zu ber Zeit ju tomen an, als bie Schlacht bei Deerminden vorgefallen mar, und fanden bie Urmee in ber größten Unordnung. Dumpuries gab ihren Borftellungen nach, und ichrieb an ben Prafibenten: er bate bie Ronbention, bas Urtheil über feinen Brief vom 12ten Mart fo lang aufzuschieben, bis er Zeit batte eine Erflarung beffelben einzusenden. Diefen Schritt that jedoch Dumouties blog um Aufschub zu gewinnen; benn er fuhr nichts befto weniger fort, feinen Blan gegen bie Ronvention in Ausführung ju bringen. Da er fic borgenommen hatte, an ber Spipe feiner Urmee nach Paris ju gieben, fo mußte er bor allen Dingen ben Ructen frei haben, und bor ferneren Seindfeligfeiten bon Seiten ber Defterreicher gefichert fenn. Bu biefem Ende ließ er am 22ften Mary ben Defterreichie fchen General Dad um eine Unterredung bitten. welche ihm auch bewilligt wurde. In biefer Unterrebung theilte Dumouriez einen Theil feines Planes bem Defterreichischen Generale mit, und es murbe verabrebet: 1) Daß bie Raiferlichen feine großen Angriffe mehr machen follten, und daß auch Dumouriez feine Schlacht anbieten wollte. 2) Daß die Frankreicher fich langfam, und ohne von den Defterreichern beun-

a) Ich bemerke, das dieser Lacroix in dem Verzeichnisse, welches die Stimmen aller Mitglieder der Konvention bei dem Prazesse des Königs enthält, Bd. 11. S. unter dem Nahmen Delacroix (von Eure und Loix) vorkommt.

ruhigt zu werden, nach Bruffel sollten zurück ziehen können. 3) Daß Bruffel den Desterreichern sollte übergeben werden, und daß man, nach dieser Uebergabe-sich wieder sprechen, und das weitere verabreden wollte a). Der Prinz von Roburg hielt getreulich diese Verabredung, und blieb drei Tage zu Löwen, ohne die Frankreicher auf ihrem Ruckzuge im mindessten zu beunruhigen b).

Am 25sten Marz zogen die Desterreicher in Brüssel ein, woselbst die Einwohner sowohl den Feldmarsschall, Prinzen von Roburg, als den Erzherzog Karl, mit lautem Freudengeschrei aufnahmen. In der Racht vom 25sten auf den 2osten Marz nahmen die Desterreicher Besit von der Stadt und Festung Ramur, und am 26sten von der Zitadelle zu Antwerpen. Sen so eilig wurde auch Flandern von den Frankeichern geräumt. Am 30sten März war bereits das hauptquartier der Desterreichischen Armee zu Mons.

Am 27sten Marz hatte Dumouriez zu Ath eine zweite Unterredung mit dem Generale Mack, in welcher, mundlich zwischen beiben verabredet wurde: daß die Frankreichische Armee noch eine Zeit lang an der Gränze' verweilen sollte, ohne von den Oesterreichern beunruhigt zu werden; daß die Oesterreicher den General Dumouriez, bei seinem Marsche nach Paris, als Pulfstruppen unterstützen sollten; daß sie aber so lang an der Gränze bleiben sollten, dis er sie um ihre Pulse ersuchen wurde; daß die Festung Conde den Oesterreichern sollte in Berwahrung gelassen, und von ihnen besett werden, jedoch unter der Bedingung, daß

a) Mémoires de Dumouriez. T. 2. p. 127.

b) Chendas. S. 135.

fie biefe Festung, nach geendigtem Aciege, jurud geben follten a).

Der Minister Lebrun, welchem Dumouriez schon seit einiger Zeit durch verschiedene Neußerungen derbachtig geworden war, sandte drei heftige Jakobiner, Proly, Perenra und Dubuisson b), als Spionen zu ihm, um seine Gesinnungen auszukundschaften. Sie, sührten diesen Auftrag aus: und da Dumouriez selbst gesteht, daß das, von den genannten Jakobinern über ihre Unterredungen mit ihm aufgesepte, Protokoll rithtig sei c); so kann, zufolge dieses Geständnisses, jenes Protokoll nunmehr als ein historisches Attenstück gelten, welches für den Geschichtschreiber wichtig ist.

Die drei Spionen kamen am 26sten Marz Abends zu Tournan an, eben als sich Dumouriez baselbst befand. Prolin ging zu ihm. Er traf den General in einen Sause an, welches Madame Sillern (die Gräfint von Genlis) nebst der Tochter des Herzogs

a) Ebendas. S. 142.

b) Proip war von Bruffel gebürtig, und soll ein natürücher Sohn des Kursten von Kauniz gewesen senn. Dümouriez neunt ihn einen Rankemacher (petit intriguant,
aventurier) und der Minister Garat sagt von ihm (Moniteur du 21 Mars 1793. p. 361) Proly, 'etrauger,, qui a
pils naissance dans la Belgique, et qui est, dit-on, fils
paturel du Prince de Kaunitz. Lebrun, membre du conseil exécutif, m'a assuré, que ce Proly avoit rendu de
grinds servicea à la liberté, et qu'il étoit l'auteur d'un
journal, qui avoit paru sous le titre: le Cosmopolite.
Perepra war ein Portugiesischer Jude, und Dubuisc
son ein verdorbener Gelehrter von Bruffel.

c) La conversation, qu'ils ont dénoncée entr'eux et le général est à peu près exacte. Mémoires de Quinouriez. T. 2 p. 147.

von Orleans bewohnte. Die Generale Balence, Egalite (Herzog von Chartres, Sohn des Herzogs von Orleans) und ein Theil des Generalftaabes maten bei Dumouriez, und außerdem noch viele andere Perfonen, namentlich die Abgeordneten der Distrifte Balenciennes und Cambran.

Proly wurde von Dumouriez sehr unfreundlich aufgenommen. Der General ergoß sich in eine Menge von Borwürfen gegen die Konvention sowohl, als gegen die Jakobiner. Unter anderen Reden, die er, in Gegenwart so vieler Menschen, außerst unüberlegt ausstieß, sagte er auch gerade heraus: daß die Konvention und die Jakobiner an allem Unheile Frankreichs schuld wären; daß aber er, der General, start genugwäre, sich vorwärts sowohl, als rückwärts zu schlagen, und daß er Frankreich ganz allein, wider Willen der Konvention, retten würde; möchte man ihn auch Casat, Eromwell, ober Monk nennen. Proly entfernte sich, erzählte seinen Kollegen was vorgefallen wäre, und bewog dieselben, den General sogleich auszusuchen.

Sie überreichten ihre, von dem Minister Lebrunerhaltene, Bollmacht a), und baten um eine geheime Unterredung. Der General bat sie, in ein benachbartes Zimmer zu treten, wo sie es sich anfangs angelegen senn ließen, den beftigen Unmuth, welcher-ihn zu

a) Bon biefer Bollmacht fagt Dimonties: Trois députés des Jacobins s'annoncèrent de la part du ministre le Bran, dont ils apportèrent au général une lettre vague, qui disoit, qu'ils avoient des Communications à lui faire, concernant les affaires de la Belgique. Mémoires de Dumourtes. T. 2. p. 147.

beberrichen ichien, wo möglich zu befanftigen. nabe gelangen ihnen ihre Bemuhungen; und nach feinen wiederholten Ausfällen gegen die gange Konvention, gegen ben vollziebenden Staatsrath und gegen bie Safabiner, brachten fie es endlich babin, ibm mebr Butrauen einzufibgen. Gie hielten es beinabe fur gewiß, daß sie bei einer britten Unterrebung erfahren murben, welches bie mabren Gefinnungen eines Mannes waren, ber zwischen taufend wibersprechenben Ideen berum getrieben ju werben ichion. Es war acht Uhr des Abends, und der General wollte nach Ath abgeben: fie baten alfo auf ben folgenden Lag Nachmittags um eine britte Busammentunft gleich nach feiner Rudfehr. Der General versprach es, betrug fich außerst freundschaftlich gegen sie, umarmte fie, und flieg barauf in den Wagen, um nach Ath ju fahren.

Am folgenden Tage kam Dumouriez um fünf Uhr des Abends mit seinem Hauptkorps nach Tournan zurück. Die drei Spionen fanden sich auf seinem Wege bei dem Eingange der Abtei St. Martin, wo seine Wohnung nebst dem Hauptquartiere war. Sie bemerkten, daß Dumouriez weit übelsauniger als jemals aussah; sie empfanden, daß dieß nicht der schickslichste Zeitpunkt ware, sich ihm vorzustellen, und vernahmen von seinem Generaladjutanten Devaux, daß er bei dem Generale Egalite, das heißt, dei der Madame Sillern, zu Nacht speisen wurde. Sie besschlossen also, ihn daselbst zu sprechen: und begaben sich zu der Madame Sillern, in eben dem Augensblicke, als Dumouriez dort gleichfalls ankam,

Sobald er fie gewahr murde, fagte er, mit einem

sehr heftigen Tone bes Unmuths, zu ihnen: »ich bin »hier nicht zu Hause; ich bin bei Egalite! wenn Sie »mich sprechen wollen, so werden Sie mich nach dem »Rachtossen in der Abtei St. Martin sinden.« Sie entfernten sich, ohne ein einziges Wort zu erwiedern. Um 9½ Uhr besanden sie sich in seinem Zimmer, ihn zu erwarten.

Sie brachten baselfft anberthalb Stunden zu, während welcher Zeit die Abjutanten und übrigen Offsteilere sie mit antipatriotischen Einfällen, ungefähr von eben dem Schlage, wie die des Generals gemessen waren; unterhielten. Dieser erschien endlich, und ungeachtet der Spuren des heftigsten Unmuthes, welche seinen Gesichtszügen sehr tief eingeprägt waren, schien ihn dennoch sehr nach der Unterredung mit diesen Jastobinern zu verlangen. Er ließ sie sich sehen und schiefte alle Anweienden fort. Alls sie allein waren, begann er wieder mit den vorigen heftigen Ausfällen gegen die Konventin spwohl, als gegen die Jakobisnergesellschaften.

Die abgefandten Spionen stellten sich, als wenn sie seine Ideen billigten. Sie gestanden, daß er Recht hatte; daß die Ronvention unsuchtig, und unfähig ware, das Baterland zu retten; daß man dieselbe nothwendig abschaffen und eine andere geschgebende Bersammlung einrichten mußte. Dann gingen sie mit der Sprache heraus, und sagten, man könnte nichts besseres thun, als die Regierung den Jakobinern zu übergeben, und die Gesellschaft der Jakobiner an die Stelle der Konvention zu seben. Die Jakobiner hatten einen Prasidenten, Protokolle, Rednerstuhl, Briefwechsel, Redner, und Vertigkeit in Führung wichtiger

Geschäfte: es ware als nichts leichter, als burch sie die Konvention zu erseben a). Dumpuriez erwiberte: daß er gang allein das Baterland, ohne die Konvene tion, und wider ben Millen ber Ronvention, retten wurde; die Konvention bestände aus fiebenbundert und funf und viergia Eprannen, lauter Konigsmbrbern; er machte feinen Unterschied zwischen ben Appellanten an bas Bolt; und den Richtannellanten; er verabscheute Re alle; er bekummerte sich um ihre Defrete nicht; er batte ichon zu Danton gefagt, baß biefe bald nirgenbs mebr gultig fenn murben, als. innerhalb ber Golage baume von Baris. hierauf ergof er fich febr beftig: über bie Armee, über bie Freiwilligen, welche feige Memmen maren, und fagte, bagt er feine anderen, als Linientruppen, haben wollte. Er gerieth in Feuer und Blamme, ja vor Wuth gang außen fich, als er auf bas meue Revolutionstribunal ju reben fam, umb schwur bag er das Dafenn beffelben niche bulben mirbe, indem foiches entfehlich ware. Bergebild fellten ibm bie Jafobinischen Spionen por, bag baffelbe, wegen ber bringenden Umftande, und wegen best fich regenden Burgerfrieges, nothwendig mares er entrus . ftete fich nue immer mehr und mehr, und fagte breiober viermal: baf, so lang er nur noch vier Boll lang Rlinge an feiner Seite batte, er biefem Greuel wohl Einhalt ju thun miffen wurde; bag, wenn manbie Blutauftritte ju Paris erneuerte, er augenblichlich nach Paris marschiren wurdes bag übrigens bas Dafenn ber Konvention nicht mehr über drei Bochen: dauern follte.

a) Mémoires de Dumburiez. T. 2. p. 148.

"Sie wollen also keine Konstitution?" fragten die Jakobiner. — "Nein! die neue ist gar zu dumm, und für einen Mann von Kopf hat Condorcet in der That seine Sachen schlecht gemacht." — "Aber was wollen Sie denn an die Stelle derselben sepen?" — "Die alte, so mittelmäßig und sehlerhaft sie auch immer senn mag." — "Gut, aber doch unstreitig ohne Kdnig?" — "Mit einem Könige; denn der muß senn, und das schlechterdings."

Proly sagte lebhaft: daß fein Frankreicher bare ein willigen wurde; daß sie alle das Gegentheil gesschworen hattem; daß sie lieber alle bis auf den lete ten Mann umkommen wollten, daß für ihn der Nahme Ludwig.... Dumouriez unterbrach ihn hier, und antwortete: "Es liegt wenig daran: ob er Ludwig heiße, oder Jakob.".... "Oder Philipp!" erswiederte Proly. Auf dieses Wort gerieth Dumouriez in eine heftige Bewegung, und sagte: dieß ware eine Frechheit der Jakobiner, die ihm seit langer Zeit vorwursen, daß er von der Parthei des Orleans ware, weil er, nach dem Borfalle bei Gemappe, einen gunsstigen Bericht über das muthvolle Betragen des jungen Mannes, welchen er zum Kriegsdienste bildete, an die Konvention abgestattet hätte.

"Alber wie," fragte Einer der Spionen, "wie, und durch Wen wollen Sie diese Konstitution genehmigen lassen, da Sie auf der vorgängigen Vernichtung der gegenwärtigen Konvention bestehen, und nicht zugeben, daß irgend ein stellvertretender Körper sogleich an die Stelle derselben trete? Dumouriez versetzte: daß er diese Konvention durch ein ganz einssaches Mittel ersehen wurde. "Ich habe," sagte er,

salle meine Leute obne bie Urversammlungen gefunben, welche jusammen ju berufen juviel Beit megnehmen murbe; furz, ich habe die Borfteber ber Difrifte.« - hier murbe bie Unterredung burch ben ploblichen Eintritt bes Generals Balence und bes Beneralabjutanten Montjoie unterbrochen, welche bie Raumung von Mons melbeten. Die brei Jatobiner wollten weggeben, allein Dumouriez fagte: fie mochten noch einen Augenblick marten. Rach einigen Disnuten nahm er ben Proly bei Seite, und rebete mit ibm von einer Unterhandlung, welche er mit dem Bringen von Roburg angefangen batte, um einige Einrichtungen wegen ber, in ben hofpitalern ju Bruffel jurud gelaffenen, Rranten ju treffen. Diefe Unterbandlung, fagte er, bachte er auf eine gefchickte Beife zu benuten, um achtzeben Bataillone, welche fich in ben Besahungen ju Breba und Gertrunbenberg befanden, jurud ju gieben. Proly bemertte. bal Diefer Unfang einer Unterhandlung jum Frieden leiten fonnte. Dumourieg erwiederte: baf bieg auch feine Abficht mare; bag er aber benfelben gang allein machen murbe, inbem feine ber friegführenden Machte jemals mit ber Konvention, ober mit bem volltiebenben Staatsrathe, welcher 745 Eprannen untergeordnet mare, unterhandeln murbe.

Wihrend biefer kurzen besonderen Unterredung unterhielten sich die beiden anderen Jakobiner mit dem Generale Valence und dem Generaladjutanten Montjoie. Auch sie vernahmen lebhafte Klagen gegen das Revolutionstribunal. Montjoie sagte sogar: er verachte alle Defrete der Rationalkonvention, und diese ware nicht berechtigt, seinen Gehorsam zu verlanverlangen, weil er feine Einwilligung nicht bazu gegeben batte.

, Rach wenigen Minuten trat Damuriez wieber in ben Birfel, jog ben Dubuiffon beraus, und führte ibn in einen, von der Gesellschaft entfernten, Binfel bes Bimmers. Dubuiffon brachte ben Beneral auf feinen geaußerten Plan, Die Borfteber ber Diftrifte an bie Stelle ber Ronvention gu fegen. »Aber,« faate Dubuiffon, wich febe bier wohl ungefahr funfhundert Borsteber ber Diftrifte, die efwas aussprechen werden, was fie ben Bunfch bes Boltes nennen: allein bie mußten fich boch unftreitig erft git biefem Ende berfammein ?« - »Rein, « antwortete Dumouries, »das wurde zu lang bauern, und in brei Bochen werben Die Desterreicher ju Paris fenn, wenn ich nicht Frieben mache. Ban Republit und Freiheit ift gar bie Rebe nicht mehr! Ich babe brei Tage lang baran geglaubt: es ift aber eine Ehorbeit; es ift Unfinn. Seit der Schlacht bei Gemappe habe ich jedesmal geweint, wenn ich fur eine fo schlechte Sache gludlich war. Aber man muß bas Baterland retten, indem man geschwind wieder einen Konig einsebt, und Rrieben macht: benn es murbe bod weit arger fenn, wenn' bas gand verschlungen werben follte - und bieg wird geschehen, wenn ich will, in weniger als brei Bochen.« - »Das fann fenn, erwieberte Dubuiffon, vallein machen Sie mir boch Ihre Mittel, bas Baterland zu retten, beutlicher. Sie wollen nicht, baß fich die Borfteber ber Diftrifte versammeln follen; mer wird benn alfo ben Unfang machen, ben Bunfch auszusprechen, bag man einen Ronig wieder berfiellen, und die erfte Ronstitution berbor fuchen folle? « -Dreisebnter Eb.

"Meine Armee, a fagte Dumourieg. Balb nachber fuhr er fort: »Ja, ja, meine Urmee; die Armee ber Mamelucien. Sie wird zwar nicht lang eine Armee ber Mamelucken fenn: aber fenn wird fle es; und aus meinem Lager, ober aus einer Festung, wird fie es beraus rufen, daß fie einen Ronig will. Den Dorftebern ber Diftritte wird aufgegeben werden, jeder in feinem Bezirfe die Genehmigung zu bewirken. Die Balfte, und noch mehr als bie Balfte, bon Frantreich verlangt es. Und ich, ich werde nachher, in furger Beit und febr leitht, Frieben machen.« buiffon machte ibm fogleich viele Einwendunden über bie Mittel ber Ausführung, und fellte ihm bor, mas er perfonlich fur Gefahr laufen murbe, wenn er in Berbacht geriethe, ober wenn fich ber Ausführung ein hinderniß entgegen fiallen follte. Er antwortete: wenn feine Entwurfe Scheiterten, und die Unflage gegen ihn befretirt murbe; fo, murbe er fomobl biefes Beichluffes, als aller anderen Defrete, fpotten, er forbere bie Konvention beraus, gegen ibn, mitten unter feiner Urmee, gur Bollgiebung gu fchreiten; und endlich, wenn ibm alles fehl schlagen follte, fo murbe ibm immer noch Beit genug ju einem Absprunge nach ben Defterreichern übrig bleiben.

Dubuiffon stollte ihm vor: daß Lafanettens Schickfal eben nicht sehr anlockend für seine Nachahmer ware. Dumouriez sagte hierauf: "Lafanette hatte allen Nordichen Mächten, wegen seines Mangels an Berstand, und wegen des sethsten Oftobers zu Bersailles, haß eingesibst: ich aber, ich werde von ihnen allen geliebt und geschäht. Uebrigens wurde ich bei ihnen auf eine Art erscheinen, die mir schon eine gute

Aufnahme verschaffen follte. Auch murbe ich bereits angefangen baben, meinen Plan unberholen auszufub. ren, wenn ich nicht fur bas Leben ber Ungludlichen, welche fich in bem Gefangniffe bes Tempels befinden. und ber übrigen Perfonen von ihrer toftbaren Samilie gefürchtet batte. - Dubuiffon ergriff Diefe Ibee. und ftellte fie ihm mehrmals, in verschiedener Ginfleis bung, bar, um ibn ju bewegen, bag er einen Blan aufgabe, welcher in ber That bas Dafenn eines Ronige, fur welchen er sich fo febr intereffire, auf bas' Spiel feste. - Dumouriez erwieberte: "lind menn auch alle Bourbons, felbft die von Robleng, bis auf ben letten Mann getobtet maren, fo follte Franfreich bennoch, nichts besto weniger, einen Ronig befommen. Wenn aber Paris zu ben übrigen Morbtbaten auch. bie im Tempel noch hinzufugte: fo wurde ich sogleich auf biefe Stadt losgeben. Ich murbe aber biefelbe nicht auf Broglios Beife belagern; benn biefer ift . ein Schwachfopf, welcher seine Sache nicht verftanben bat, 3ch, Dumouriez, mache mich anheischig, Baris in acht Tagen ju erobern, blog mit zwolf taufenb Mann, welche ich auf Pont Saint Marence, Rogent, und auf andere Poften an den Fluffen vertheilen wurde. Auf diese Weise wollte ich sie balb. burch hunger gwingen. Uebrigens wird bie Rriegs. erflarung gegen England, diefes lacherliche und treu. lofe Bert Briffots, balb gang Franfreich aus Kornmangel zur Rapitulation nothigen: borausgefest, bag es nicht genug ernbte, um fich ju nabren, und bag Die Englandischen Raper fein einziges mit Getreibe belabenes Schiff in unfere Bafen laffen.«

Dubaiffon antwortete: baß biefe lette Boraus.

febung nicht gang richtig ware: allein, ohne fich dabei aufzuhalten, ihm biefes barzuthun, wollte er ibn nur noch Einmal auf bas Intereffe fur bas Leben der Koniglichen Familie gurud gieben, welches gang gewiß in ber größten Gefahr fcmeben murbe, wenn er feinen Plan auszuführen anfinge. hier fchwieg Dumouries Einen Augenblid, fchrie aber bald, wie von bem Drauge feiner Lage begeiftert: » Boblan! Eure Jafobiner, auf welche Ihr so viel haltet, baben bier ein Mittel, fich auf immer zu verberrlichen, und alle ihre Berbrechen in Bergeffenheit ju bringen; laffet fie die Leiber der Roniglichen Familie mit ihren eigenen beschirmen! Laffet sie einen britten Aufstand machen, und bamit bie Aufftanbe von 1789 und 1792 wieder ausgleichen! Die Frucht Dieses letten Aufstandes fei die Berftreuung ber 745 Eprannen! Babrend beffen febe ich mich mit meiner Armee in ben Marich, und rufe einen Ronig aus!«

Dubuisson, welcher nunmehr das Geheimnis bes Generals heraus gelockt hatte, stellte sich, als wenn er diese Idee schon und in der Ausführung möglich fände. Er versprach, sogleich nach Paris abzugehen, und die Jakobiner über diesen Gegenstand auszuforsichen, versicherte auch, daß er an dem glücklichen Ersfolge keinesweges zweisle.

Dumouriez, welcher biefen Spion gewonnen zu haben glaubte, wurde nunmehr noch offenherziger. Er gestand, baß er den Gedanken gehegt hatte, dem Sause Desterreich Belgien zu entreißen, um sich als Saupt der neuen Belgischen Republik, welche eine Freundinn und Bundesgenossinn von Frankreich katte sehn sollen, anerkennen zu lassen. Er erklarte

gerade herans, daß bloß der Haß, welchen die Unbankbaren in Frankreich gegen ihn hegten, sich diesem Entwurfe in den Weg gestellt hatte; allein er gab dabei zu verstehen, daß derselbe für Belgien und ihn noch jeht, unter dem Schupe des Sauses Desterreich, ausgeführt werden konnte.

Dubuiffon beurlaubte fich bei bem Generale, und reifte mit seinen beiben Kollegen schleunigst nach Paris gurud. Rur gu Liste bielten fle fich auf, um bie Rommiffarien der Rationalfonvention, Lacroir, Robert und Coffuin, ju fprechen. Diefen fagten fie: es mare nothig, Die Stadt Liste fogleich in ben 300 fand ber Belagerung ju feben, und eben bief auch in Ansehung aller übrigen Grangplate zu thun, welche von einer Urmee Schlecht vertheibigt merben murben, , bie jum Theil zerftreut mare, und jum Theil einem Manne zu Gebote ftunde, welcher, nach einem brei- '. tagigen Bertebr mit ibm, ihnen bochft gefahrlich für die Wohlfarth der Republik geworden zu fenn fichiene. Die Rommiffarien erflarten, daß fie Dumpuriez aus eben biefem Gefichtspunfte betrachteten, ja, fie außerten fogar, wie fie ibm ichon einen Befehl batten gufertigen wollen, fich nach Paris ju berfügen.

Nachdem die Jakobinischen Splone ihn verlaffen hatten, legte sich Dumouriez nicht sogleich zu Bette, sondern er schrieb erst noch an den Ariegsminister Beurnquville einen merkwurdigen Brief, melchen er durch einen Eilbothen übersandte. In diesem Briefe schrieb er:

"Der Burger Dubuiffon, welcher mir, mein lieber Beurnonville, von Lebrun, nebft zweien anderen Personen, zugefandt worden ift, wird Ihnen eine ge-

naue Schilberung besjenigen, was er gefeben hat, und was ich ihm gesagt habe, machen. Diese traurige Schilderung enthalt noch nicht einmal bie Baifte unferes Ungludes, ber Raubereien und ber verzweiflungs. vollen Unordnung, in welcher wir ftecten . . . . . 3ch febe mit der größten Betrubnig, bag unfer Unglud fomohl, als unfere Gefahren, taglid junehmen. Gie werden aus bem Prototolle des Lieferungstoms miffairs Petitjean feben, daß wir auf biefer gans gen Granze nicht mehr fur geben Tage Lebensmittel Die vorgeblichen Sulfstruppen, welche man baben. uns aus ben Abtheilungen bes Porben und bes Pas bu Calais zugefandt bat, find weiter nichts, als ein Jufammen geraffter Saufe von Greifen, Rindern und Landstreichern, ohne Waffen, welche nur noch jur Bermehrung bes Schreckens ju Bruffel und ju Gent beigetragen, unseren noch übrigen Truppen den Duth benommen, und biefelben auf ihrer Blucht mit fich geriffen baben. Diese Menichen baben uns nur noch mehr aufgebungert. Bon folder Art find die Bulfe. truppen, welche man mit großen Roffen uns jugefen. bet, und auf welche man bie hoffnung jur Erhaltung unferer Freiheit grundet. 3ch erflare Ihnen gang ausdrucklich, daß mofern man nicht schleunigst die Bataillone ber Linientruppen aus den Freiwilligen volljablig macht; bag, mofern funfzig Obrigfeiten, wovon Die Eine abgeschmackter ift als die andere, ber Mills tairgewalt und ihren Fortschritten hinderniffe in den Weg legen, ich mich, nebft einigen tapfern Leuten, unter ben Erummern meines Baterlandes begraben werbe; bag es mir aber nicht möglich ift, ben Feind bu verbindern, auf irgend einem Theile unserer Grange

einzubringen, welche Seffung er will obne Wiberstand einzunehmen, und nach Paris zu tonunen. Bedenfen . Sie, daß wenn er fich auch nicht bamit aufhalt, Feflungen einzunehmen, er zwanzigtaufend Mann Reiterei bat, mit welchen er benjenigen Theil bes Ronigreiches, welcher in ber Rabe von Paris ist, burch Feuer und Schwerdt verheeren fann; daß ich jest nicht folche Sulfsmittel babe, wie in ber Champagne, um ibn gurud ju treiben; dag bamale ber Machbrud bes Republifanismus in feiner vollen Rraft mar; baß Damals bie Rationalfonvention einig mar, und Unfeben batte; bag bamals bas Ronigreich nicht burch einen burgerlichen, Rrieg gerfleischt wurde a); und baß es bamals Mittel gab, Gelb zu erhalten, welche jest nicht mehr vorhanden find. Ueberlegen Sie biefe traurigen Babrbeiten, und feben Gie, mas fur eine Parthei man wird ergreifen muffen. Riemals hat e3 für ein Bolf einen gefährlicheren und bedenfildberen Zeitpunkt gegeben; und niemals ift bas Volf mehr von dem Schwindelgeiste ergriffen gewesen. Der Feind ift vor unseren Thoren, und ich kann ihm nichts entgegen fesen, als Flüchtlinge, welche weber Baffen, noch Rleider, noch Lebensmittel, noch Rriegesmunition haben. Eben biefe Feinde scheinen uns mit einer gewiffen Schonung zu behandeln, von welcher es moglich mare, Gebrauch zu machen. Gie haben alle Musgewanderten binter die Urmee gestellt, und leiben feinen in berfelben. Gie bebandeln unfere Gefangenen

a) Dumouries meint hier ben burgerlichen Krieg in ber Benbee, welcher bamals bereits angesangen hatte, und von welchem unten aussuhrliche Nachricht foll gegeben werben.

naue Schilberung besjenigen, was er gesehen hat, und was ich ihm gesagt habe, machen. Diese traurige Schilderung enthalt noch nicht einmal bie Saifte unferes Ungludes, ber Raubereien und ber verzweiflungs. vollen Unordnung, in welcher wir fteden . . . . . Ich febe mit ber größten Betrubnig, bag unfer Unglud fomohl, als unfere Gefahren, taglid junehmen. ·Sie werden aus bem Protofolle bes Lieferungstom. miffairs Petitjean feben, daß wir auf diefer ganjen Granze nicht mehr fur geben Tage Lebensmittel haben. Die vorgeblichen Sulfstruppen, welche man uns aus ben Abtheilungen bes Rorben und bes Pas bu Calais jugefandt bat, find weiter nichts, als ein Jusammen geraffter haufe von Greisen, Rindern und Landstreichern, ohne Baffen, welche nur noch jur Bermehrung bes Schreckens ju Bruffel und ju Gent beigetragen, unferen noch übrigen Truppen ben Duth benommen, und biefelben auf ihrer Blucht mit fich geriffen haben. Diese Menichen haben uns nur noch mehr ausgehungert. Von folder Art find die Bulfe. truppen, welche man mit großen Roften uns judelen. bet, und auf welche man bie hoffnung jur Erhaltung unferer Freiheit grundet. 3ch erflare Ihnen gang ausbrucklich, bag wofern man nicht schleunigst bie Bataillone ber Linientruppen aus den Freiwilligen vollahlig macht; bag, mofern funfzig Obrigfeiten, wovon Die Eine abgeschmackter ift als die andere, ber Dills tairgewalt und ihren Fortidritten hinberniffe in ben Weg legen, ich mich, nebst einigen tapfern Leuten, unter ben Erummern meines Baterlandes begraben werbe, daß es mir aber nicht möglich ift, ben Beind bu verbindern, auf irgend einem Theile unserer Grange

emzubringen, welche Festung er will obne Wiberstand einzunehmen, und nach Paris ju tommen. Bedenten Sie, daß wenn er sich auch nicht bamit aufhalt, Be-Aungen einzunehmen, er zwanzigtaufend Mann Reiterei bat, mit welchen er benienigen Theil bes Konigreiches, welcher in ber Rabe von Paris ift, burch Feuer und Schwerdt verheeren fanng daß ich jest nicht folche Sulfsmittel habe, wie in ber Champagne, um ibn guruct ju treiben; daß bamals ber Machdruck bes Republifanismus in seiner vollen Kraft mar; baß Damals bie Rationalkonvention einig mar, und Unfeben batte; baß bamals bas Ronigreich nicht burch einen burgerlichen, Rrieg gerfleischt wurde a); und baß es damals Mittel gab, Gelb zu erhalten, welche jest nicht mehr vorbanden find. Ueberlegen Sie biefe traurigen Wahrheiten, und feben Gie, mas fur eine Parthei man wird ergreifen muffen. Riemals hat e3 für ein Bolf einen gefährlicheren und bedenflicheren Zeitpunkt gegeben; und niemals ift bas Bolf mehr von dem Schwindelgeifte ergriffen gewesen. Der Feind ift vor unseren Thoren, und ich kann ihm nichts ents gegen fegen, als Flüchtlinge, welche weber Baffen, noch Rleider, noch Lebensmittel, noch Rriegesmunition haben. Eben biefe Reinde scheinen uns mit einer gewiffen Schonung zu behandeln, von welcher es moglich mare, Gebrauch zu machen. Sie haben alle Musgewanderten binter die Urmee gestellt, und leiben feinen in berfelben. Gie behandeln unfere Befangenen

a) Dumouries meint hier ben burgerlichen Arieg in ber Benbee, welcher bamals bereits angefangen hatte, und von welchem unten aussuhrliche Nachricht foll gegeben werben.

Sobald die Nachricht von Dumouriez Betragen u Paris ankam, erhoben sich in der Konvention die Raratisten, welche dem Generale sichon seit langer leit deswegen abgeneigt gewesen waren, weil er der larthei der Girondisten geneigter zu senn schien, als er thrigen. Am 27. März trat Danton auf, und ielt eine von jenen Neden, durch welche er die Bermmlung jederzeit, so oft er es unternahm, vermöge es lauten Geschreies, mit welchem er seine Reden usstleß, und vermöge der Gebärden, womit er dielben begleitete, zu den hestigsten Maßregeln hinzusissen wuste.

"Bie!« rief er aus, "wie! ein Revolutionstrimal ift beschloffen worden, und biefes Erthungl ift 3ch nicht in Thatigfeit! Bas wird bas Bolf bazu gen? benn bas Bolf ift bereit in Daffe fich ju erben! Es muß auffteben! es fublt, bag es auffteben uß! Burger! ich fage es Ench gerabe beraus: Ihr ut Eure Pflicht nicht! Ihr fagt, das Bolf fei irre führt: aber warum nabert Ihr Euch nicht diefem offe? Die Revolution tann nicht vorrücken, bie epolution tann nicht befestigt werben, obne bas olf. Das Bolf ift bas Berfreug baru: bebienet uch deffelben! Warum gehet Ihr nicht in die Bolfsfellschaften ? Eine Nation im Revolutionszustande wie bas Erg im Liegel, welches tocht und fich bairch veredelt. Die Bilbfaule ber Freiheit ift noch cht gegoffen: aber bas Metall focht; und wo Ibr cht den Ofen bewacht, so wird es Euch alle verennen! Beute noch muß die Konvention beschließen. if ein jeber Mann im Bolke auf Roften ber Dam eine Mite haben folle! Die Reichen muffen biefe

Roften bezahlen, und zwar vermoge eines zu gebenben Gefebes. Ich erfiare, bag ein Jeber, welcher es magen wird, ben Untergang bet Freiheit zu verlangen, bon feiner anberen Sand, als von ber meinigen, fterben foll. — Mußte ich auch nachber meinen Ropf auf bas Blutgeruft tragen: fo wurde ich mich boch gludlich schapen, meinem Baterlande ein Beispiel von Tugend gegeben ju baben! 3ch verlange, bag in ber gangen Republit ein jeber Staatsburger auf Roften ber Ration eine Bife erhalte; ich verlange, bag bas Revolutionstribunal in Thatigfeit gefett werde; ich verlange, daß die Konvention bem Franfreichischen Bolfe, Europen, ber gangen Belt, erflare, wie fie eine Revolutionsgesellschaft sei, wie sie entschlossen sei, ibre Freiheit aufrecht ju erhalten, und bie Schlangen gu erbruden, welche ben Bufen bes Baterlandes ger-Reifthen! Beiget Euch als Revolutionsmanner; zeiget . Euch als Bolf: bann wird die Freiheit in teiner Gefabr mehr fenn! Die Mationen, welche groß werben wollen, muffen, eben fo gut als bie Beiben, in ber Sthule bes Ungludes erzogen fein. Bachet aus Eurer politischen Schlaffucht auf! Marseille weiß bereits, das Baris niemals die Republik bat unterbruden wollen, bag Paris niemals etwas anderes gewollt bat, ats bie Freibeit. Marfeille bat fich fur ben Berg ber Republif erflart. Diefer Berg wird fich aufblasen; er wird die Felfen der Freiheit berab rollen, und die Feinde der Freiheit zerschmettern. Ich will nicht an unangenehme Debatten erinnern; ich will nicht die Geschichte bes, gegen die Patripten gerichteten, Saffes ergableng ich will nur Gin Bort fagen. \ 3ch will Euch fagen, bag Roland bem Dus

mouries gefchrieben bat (Dumouries bat Lacroix und mir ben Brief gezeigt): »Gie muffen Gid mit uns »pereinigen, um die Parthei zu Paris, vorzüglich aber -»Danton, ju vernichten.« Run fonnet Ibr felbft benfen, ob ein Mann, beffen Einbildungefraft fo frank mar, daß er bergleichen Dinge fchrieb, nicht eis nen großen Einfluß auf die gange Republit gehabt babe. Doch, laffet uns vor bem Bergangenen ben Borhang vorziehen. Wir muffen uns vereinigen. Diefe Bereinigung wird bie Freiheit von einem Pole jum anderen, in beiden Wendefreisen, und auf bem Mequator der Konvention befestigen. Ich verlange feine Umarmung, aber ich schwore, daß ich in der Bertbeis bigung meines argsten Seindes umfommen wollte. 3ch verlange, bag biefes beilige Gefühl alle Bergen entflamme! Man muß die inneren Keinde todten, wenn man bie außeren besiegen will! Ihr werbet Schlacht. opfer Eurer Leidenschaften ober Eurer Unwiffenbeit werden, wofern Ihr die Republik nicht rettet! Die Republif? - D! bie ift unfterblich! Unfere Unfalle muffen ju unferem Bortheile bienen! Es muffe ber Rranfreicher, fobalb er fein baterliches Land wieber betritt, gleich jenem Riesen in der Fabel, neue Rrafte erhalten! Ich beftebe barauf: feid Bolf! Ein Jeder, ber noch einen Sunten von Freiheit in feiner Seele bat, entferne fich nicht von dem Bolfe! Bir find nicht die Bater bes Bolfes, wir sind die Rinber befa felben. Laffet uns unfere Beburfniffe und unfere Bulfequellen bemfelben vorlegen; laffet uns ihm fagen, es werbe unverlebbar fenn, wenn es einig fenn Man erinnere fich bes benfmurbigen und molle. schrecklichen Zeitpunktes ber Revolution vom gebenten

August. Leibenschaft mar gegen Leibenschaft in Bemegung, und die Parifer wollten aus ihren Mauern nicht ausziehen. Ich habe bamals, ich (benn man muß fich wohl zuweilen einmal felbst loben) ich babe. ben vollziegenden Staatsrath dabin gebracht, fich in ber Wohnung bes Maire mit ber Obrigfeit bes Bolfes ju vereinigen. Das Bolt fab unfere Bereinigung, unterftuste biefelbe, und ber Reind mard übermunden. Wenn man fich vereinigt; wenn man bie Jafobinergesellschaften ober Bolfsgesellschaften liebt; wenn man bie Sinnngen berfelben befucht, ungeachtet alles beffen, mas barin noch fehlerhaft fenn mag (benn es gibt nichts Bollfommenes auf ber Belt): fo mirb Aranfreich feine Rraft wieder erhalten, wieder flegreich werben, und bald werben die Despoten ibre porübergebenden Siege bereuen, welche ihnen nur noch arbfiere Unglucisfalle bereiten werben.«

Dantons Borfchläge murben alle einstimmig an-

Rach Danton trat Robespierre auf, und sprach: »Es ist Zeit, ben Staat zu retten; es ist Zeit die Bunden des Vaterlandes zu untersuchen, und das rechte Mittel zur heilung derselben anzumenden. Dieses Mittel ist das Volf. Man muß gesstehen, daß wir bisher die politischen Begebenheiten nicht mit einem allgemeinen Blicke übersehen haben: und die aufgeklärten Freunde der Menschheit, welche uns beobachten, mussen gefunden haben, daß wir zu sehr jenen leichtsinnigen, aufgeblasenen, uneinigen Atheriensern gleichen, welche schliefen, als Philipp vor ihren Thoren war. Philipp ist jeht zu London, zu Berlin, zu Wien, mitten unter uns. Wenn Demosthenes

noch lebte, murbe er bann nicht ju einem Jeben unter uns fagen: Du gleicheft jenem furchtsamen Sechter, welcher seine Sand bald nach dem Ropfe, balb nach ber Bruft, balb nach anderen Theilen bringt, an benen er vermundet ift, welcher aber nicht baran benft, fich zu vertheibigen, und feinem Gegner Streiche gu verfeben. Wir boren, baf bie glangenben Soffnungen, mit welchen wir uns noch vor wenigen Cagen schmeicheiten, ploblich berschwunden find; bag, ju eben ber Zeit, ba wir in holland bie Revolution Eurobens zu bemirten hofften, die Freiheit zu Machen verrathen worden ift: dennoch beschäftigen wir uns blog mit militairischen Dagregeln! Bir boren, bag bie Belagerung von Mastricht burch Berratherei ift aufgehoben worden: bennoch begnugen wir uns, bie gewöhnlichen Magregeln zu nehmen! Wir boren, bag unsere Bundesgenoffen ibren vormaligen Eprannen wieder Preis gegeben find, daß unfere Armeen fchnell fich zurud ziehen. Die Nachricht von einer zweiten verlohrnen Schlacht ertont in unferen Ohren. weiß, daß unfere Magazine bem Feinde find Breis gegeben worden; bag bie Belgier, bag bie tapferen Lutticher unter bem Deffer ber Morber, unferer gemeinschaftlichen Beinbe, gefallen find: - und bennoch bleiben wir rubig! Wir boren, bag ju gleicher Beit unfere Urmeen jenes Land verlaffen, welches wir gur Granze zwischen uns und ben Eprannen gemacht batten; bag unfere feften Plage, Liste, Givet, Thionville, ohne Befanung find - ober vielmehr, ich glaube, bag bie Nationalkonvention von allen biefen Thatfachen noch gar nichts weiß. Bir boren, bag eine Solge aller biefer Begebenheiten Cuftines Rudzug fenn

wird - und wir bleiben rubig, ju einer Beit, wir von allen unferen Geinden umringt find! Bir boren, bag ein General als Diftator in einem Lande befiehlt, in welchem er mit feiner Armee noch wenige Plane befint; daß er, auf feinem Ruckzuge, vier Millipnen ben Beinden überlaffen bat. Bfr erhalten Briefe, welche ankundigen, wie febr er gegen die Rationalfonvention eingenommen fei; wie febr feine politischen Meinungen alle Freunde ber Freiheit beforgt machen · mußten - und wir vergraben alle biefe wichtigen Rachrichten, alle biese Anflagen, in einem Ausschuffe! Dieg ift noch nicht alles. Bahrend unfere Feinde und von außen umringen, beleidigt und befchimpft man bas Bolf im Inneren. Dort ift man frech genug, ibm von einem Ronige vorzusprechen; bier fest - man es wegen ber Lebensmittel in Beforgnif - und bieß ift bie größte Gefahr, welche ber Freiheit brobt: benn Unruben find nur bann ju befürchten, mann man bor ben Ohren eines unglucklichen Bolfes die Borte, Lebensmittel und Elend ertonen lagt. Sebet 36r nicht, daß der Burgerfrieg bereits angefangen bat; bag bie Beinde ber Freiheit, durch eine lange Ungeftraftheit, frech geworden find; und bag man ihnen, unbegreiflich! Beit gelaffen bat, fich in eine Armee gu versammeln! Go viele Seinde, so viele Berrather, tonnet Ihr nicht bezwingen, wofern Ihr nicht Magregeln ergreifet, welche gang anders revolutionsmäßig find, als biejenigen, welche 3hr bisber erariffen babt. 3hr muffet ein Suftem ergreifen, welches Euch schon Einmal geglückt ift; Ihr muffet bas Bolf gegen alle, inneren und außeren, Feinde aufrufen. Ihr muffet, in seinem Rabmen, gegen alle

Berbrecher, fie feien Generale ober Minifter, ben Rarafter annehmen, welcher ben Stellvertretern gebührt. Ihr muffet feinen berfelben verfchonen. Bu lang find bie großen Verbrecher ungestraft geblieben! Soll bie, nach fo vielen erbarmlichen Debatten endlich erhaltene, Bestrafung bes Eprannen etwa bie einzige Sulbigung fenn, welche mir ber Freibeit und ber Gleichbeit bringen? Gollen mir bulben, bag ein Geschopf, welches nicht weniger strafbar ift, nicht weniger von ber Ration angeflagt wird, und welches man bisber, gleichfam aus einem Ueberrefte von Aberglauben fur bas Ronigthum, verschont bat; follen wir bulden, bag bieses Geschöpf rubig bier ben Erfolg seiner Berbrechen abwarte? Ich schlage vor: 1) bag alle Anverwandten Cavets gebalten fenn follen, innerbalb acht Tagen. das Kranfreichische Gebiet somobl, als alle, von ben . Urmeen ber Republik befesten, ganber ju verlaffen. 2) Maria Antonia bon Desterreich foll vor bas Repolutionstribunal gebracht, und ohne Bergug gerichtet werben, als angeflagt, an ben Berbrechen gegen bie Breibeit und Sicherheit bes Staates Theil genommen gu baben. Capets Sohn foll im Tempel gefangen bleiben.«

Diefe Borfclage bes Robespierre wurden, ohne weitere Berathschlagung, verworfen.

Auf des Lamarque Borschlag, ward am 29. Marz beschlossen: daß ein Jeder, welcher überwiesen wurde, Schriften verfaßt, oder gedruckt zu haben, in welchen die Herstellung des Konigthums in Frankreich, oder die Auflösung der Nationalkonvention vorgeschlagen wurde, vor das Nevolutionstribunal gebracht, und mit dem Tode bestraft werden sollte.

Am 31. Mart trug Camus der Konvention vor, was in der Nacht vorher in dem Ausschuffe der die fentlichen Vertheidigung, in Rücklicht auf Dümouriez beschlossen worden war, und die Versammlung nahm die folgenden fünf Vorschläge des Ausschusses einstimmig an:

- 1. »Die Nationalkonvention zititt ben General Dumouriez vor ihre Schranken.«
- 2. »Der Kriegsminister soll unverzüglich nach ber Rorbarmee abreifen, um den Zustand derselben zu erforschen und der Konvention darüber Bericht zu erflatten.«
- 3. »Fünf Kommissarien der Nationalkonvention sollen sich unverzüglich nach jener Armee begeben, mit der Bollmacht, alle Generale und Offiziere, wer sie auch senn möchten, abzusehen und gefangen zu nehemen, so wie auch, alle defentlichen Beamten, oder and dere Staatsburger, welche ihnen verdächtig scheinen möchten, dieselben vor die Schranken zu bringen, und ihre Papiere zu versiegeln.«
- 4. »Diese Kommissarien konnen nicht anders Berfügungen treffen, als wann sie wenigstens viere an der Zahl versammelt sind,«

Die Konvention ernannte zu Kommissatien, welche biesen Befehl vollziehen sollten: Camus, Quinette, Lamarque und Bancal, welchen sie Carnot ben älteren beifügte, der sich zu Lille befand.

Damals war, wie Dumouriez in seiner Unterredung mit Proly sehr richtig bemerkt hatte, mehr als die Salfte der Einwohner von Frankreich für das Konigthum und für die monarchische Staatsverfassung gestimmt, und die Konvention konnte nur durch Imang

und Gewalt die, von ihr eingeführte, republikanische Regierungsverfassung, gegen den Willen der Mehrbeit des Bolkes, aufrecht erhalten. Daher wurde von ihr nicht nur die Todesstrase auf jede, schriftliche oder mundliche, Neußerung zu Gunsten des Konigehums geseht, sondern am Jisten Marz wurde sogar von der Konvention, auf den Borschlag des Boisspulang auf den Borschlag des Boisspulans Boltaite, Merope, nicht sollte vorgestellt werden durfen, weil man in diesem Theaterstude eine Auspielung auf das Schickal der Koniginn zu finden glaubte.

Am ersten April stattete Cambaceres, im Rakmen bes Ausschusses zur allgemeinen Bertheibigung, ber Konvention über ben General Dumouriez einen Bericht ab. Er lat erstens ben Brief vor, welchen Dumouriez am 12. Matz an bie Konvention geschrieben hatte, und welcher oben ist mitgetheilt wordenz zweitens den Brief, welchen Dumouriez am 28sten Marz von Tournay an den Kriegsminister geschrieben hatte, und drittens das Protokoll der Unterredungen, welche die Jakobinischen Spionen, Proly, Perepra und Dubutisch, mit dem Generale gehalten hatten.

Sillery und ber Bergog bon Orleans (Egalita) etflarten, bag fie mit Dumouriez feine Berbindung und bon feinen Entwurfen keine Kenntnif batten.

Lasource flagte Danton und Latroip eines Einverständnisses mit Dumouriez zur Herstellung ber Abnigswurde an. Birvteau beschuldigte ben Fastre Deglantine eben dieses Einverständnisses. Runsmehr wurde der Streit zwischen ben Girondissen und Maratisten allgemein, und außerst heftig. Danton

fprang auf den Rednerftuhl, febrte fich gu ben Da. ratisten, und fagte: "Burger, Ihr, bie Ihr auf dem Berge fipet, Ihr battet Recht, als Ihr mit neulich vorwarfet, daß ich, ungeachtet ber heftigfeit meines Carafters, noch viel zu maffig ware. Ihr battet Recht, ich habe wirklich burch Gelindigkeit gefehte. und ich gestebe meinen Gebler vor gang Frantreich. Denn fehet, wir, benen es eigentlich gutam jene Denfchen anzuklagen (er zeigte mit dem Singer auf bie Birondiften) welche, theils aus Unverftand, theils aus Schurferei, beständig fich bemuht haben, den Zwrannen bon bem Schwerbte bes Befebes ju retten, eben Diese Menschen sind jest unberfchamt genug, uns ans flagen zu wollen .... (Der gange Berg. fanb auf, und rief: Bravo! Bravo!) Lafource bat in feiner Unflage gegen mich gelogen. Wir, wir folleen einen Konig wollen ? Rein, nur Diejenigen, welche Die Dummheit, bie Riebertrachtigfeit gehabt baben, ben Abnig ichonen ju wollen, fann man im Berbachte baben, daß fie ben Ehron berzustellen fuchen; nur Diejenigen, welche mit Dumouriez ju Paris beimliche Busammenfunfte gehabt baben, nur biefe find feine Mitschuldigen. Und mich flagt man an, mich! Dumourier zeige eine einzige Zeile von mir, welche ben Schatten einer Beschuldigung enthalte, und ich lege meinen Ropf auf das Blutgeruft.«.

Unter lautem Beifallflatschen ber Paratisten, und bem Bezische der Girondisten, verließ Danton den Rednerstuhl. Allein auf eine Aufforderung von Gemsonne, welcher im Rahmen der Girondisten sprach, betrat Danton den Rednerstuhl noch einmal. »Nein,« rief er, »bon nun an sel keine Gemeinschaft mehr amifchen bem Berge, amifchen ben Patrioten, welche ben Tob bes Eprannen perlangt haben, und ben Die bertrachtigen, welche und in Franfreich verleumbet haben, um ibn gu retten. Ihr überladet mich mit Berleumbungen. Ihr ftellet mich Frankreith als einen ehrgeizigen Mann bor, welcher die Freiheit feines Baterlandes vernichten wolle. Gleich ju Unfang ber Revolution habe ich meine Bflicht gethan, und bin verleumdet worden; bei ber Revolution vom zehenten Rugust bin ich meinem Baterlande ebenfalls von etnigem Ringen gewefen. In ben erbarmlichen Rlages fiebern eines mißtrauischen Mten (Roland) bin ich aufb Reue angeflagt morben. Der furchtsame Rarafter biefes Moland ift jest binlanglich anerkannt. Man fann es nicht ju oft wiederholen, bag Diejenis gen, welche den Rbnig, bas Individuum, haben retten wollen, baburch ihre Gefinnungen an ben Sag gelegt haben, bem Ronigthume felbft noch große Doffnung ju laffen . . . Ein Gironbifte rief: »D! Eromwell! Cromwell!« Danton wandte fich gegen Denjenigen, ber-ibn unterbrochen hatte, und fagte: "Sor feid ein rechter Schurfe, bag 3hr Euch unterfiehet, mir ju fagen, ich gleiche Cromwelln. 3ch verlange, bag ber niederträchtige Schurfe, welcher die Unverfcamtheit gehabt hat; ju fagen, ich fei ein Cromwell, gestraft werde. Glaubt Ihr benn, daß ber Erommell, pon welchem Ihr fprechet, ber Freund ber Ronige gemefen fei? « . . . Die vorige Stimme: »Er mar. felbst Ronig. .... Danton fuhr fort: »Erommell murbe gefürchtet, weil er ber Startfle mar. werden Diejenigen, welche ben Tprannen Franfreichs ju Boden geworfen haben, ebenfalls gefurchtet werben. Sie werben gefürchtet werben, weil die Ration auf ihrer Seite ist. Ich frage Euch alle (er brebte sich nach den Maratisten) ob Ihr aus Kurcht, ob Ihr aus dem Wunsche, einen König zu haben, den Insannen vernichtet habt? . . Die Maratisten riesen: Rein! Nein! . . . » Wohlan! wenn Ihr aus eisnem innigen Sefühle Eurer Pflichten sein Todesurtheil gesprochen habt, wenn Ihr geglaubt habt, dadurch das Volk zu retten: so vereinigt Euch gegen jene Riesderträchtigen (Er zeigte auf die Girondisten) welche ihn haben verschopen wollen. « . . . .

Die Maratiften flatschten lauten Beifall.

.... »Eretet gufammen, rufet bas Bolf auf. baf es fich gegen ben ausmartigen Feind bewaffne, und ben inneren Teind gertrete; machet, burch bie Rraft und Standhaftigfeit Eures Rarafters, alle Schurten, alle Aristofraten, alle Gemäßigten, ju Schanben! alle Diejenigen (et zeigte auf die Gironbisten) welche Euch bei bem Bolfe verleumbet haben! Rein Friebe mehr mit Ihnen! Ihr febet aus ber Lage, in welchen ich mich jest befinde, bie Nothwendigkeit, fandbaft ju fenn, und allen Guern Feinden, fie feien wer fie ouch wollen, ben Rrieg ju erflaren. Bilbet einen undurchbringlichen Phalant, und bringet es babin, baß Diejenigen, welche fabalirt baben, um ben alten Thrannen ju erhalten, ihre Plane aufgeben muffen! Ich habe mich in die Zitabelle ber Bernunft zurud gezogen, ich will mit ber Ranone ber Babrheit aus, berfelben einen Musfall thun, und bie Bofewichter, welche mich baben anklagen wollen, in den Grund bobren !«

Unter bem lauteffen Beifallflatschen feiner Pars

thet und der Galletten, verließ Daneon ben Rednerftubl. Die Maratisten fturzten ihm entgegen, umarmten ihn, und trugen ihn auf feinen Plat.

Die Rommissarien ben Konvention waren indeffen, nöbst bem Rriegsminifter nach Belgien abgereifet. Sie fingen untermegens zwei Gilbothen auf, welche Dumouries an ben Rriegsminifter nach Paris gefanbe batte. In bem erften, vom 29. Matz batirten, Briefe fthrieb Dumouriege »Bu einer Beit; in welcher es barauf ankommt, ben Staat in retten, in welchet Kranfreich in Gefahr ift, ganglich unterzugeben, febe ich nichts als Partheien, gefährliche Entwurfe, Unflagen und Berbrechen; ich febe weber die Liebe ber Breibeit, noch die Freiheit felbit ich febe, wie alle Bereit find, fich einander ju erbolchen, und wie fie fich wechfeloweise mit Roth bemetfen. Ich febe aberall bie Gthanbe einer großen Ration, und, fatt aller Dulfsmittel, blog Unbantbarteit gegen Gure unglud-Achen Generale, weiche feit einem Jahre alles auföpferng nichts, als bas Bestreben, diefelben gang gu erbrucken, und mahrlich, ohne bag man weiß, wen man an ihre Stelle feben folle. 3th babe bereits, Reber Beurnouville, mehr als Einmal die Rolle bes Decius gespielt, und mich in die Schaaren der Feinbe geworfen, aber niemals werbe ich bie Rolle bes Curtius wielen, und mich in einen Schlund werfen. Die Beschluffe ber Bersammlung erfüllen mich mit Erffaunen.«

Dumouriez hatte fein Sauptquartier ju St. Amand, und war ganz mit der Ausführung seiner ehrgeizigen Entwurfe beschäftigt. Auf seine Armee, vorzüglich auf die Linientruppen, glaubte er sich ver-

saffen zu kounen. Diese bezeigten ihm ble größte Anhänglichkeit, und waren durch ihre Offiziere gegen die Jakobiner sowohl, als gegen die Nationalkonvention, aufgebracht worden. Sie wünschten saut, daß die Monarchie wehst der vernichteten Konstitution wieder hergestellt mürde. Rur ein Theil der Freiwilligen erklärte sich für die Republik a); die übrigen Truppen waren bereit, dem Generale nach Paris zu solgen, und alles zu unternehmen, was er ihnen besehlen würde. Dagegen suchten die Jakobiner und die Abs gesandten der Konvention die Armee des Generals durch Austheilung von Assignaten zu gewinnen, und dieses Mittel wirkte, wie die Folge gelehrt hat, mehr als die Rednerkünste des Generals Dümouriez und der ihm ergebenen Offiziere b).

Dumouriez, welcher diese Stimmung seiner Aramee bemerkte, glaubte keine Zeit weiter verlieren zu dursen. Er suchte sich dreier wichtiger Gränzpläße, namlich der Festungen Lille, Valenciennes und Conde, zu bemächtigen, um mit seiner Armee sesten Fuß fassen zu können. Die Ausführung übertrug er dem Generale Miaczinsky, einem gebohrnen Pohlen, Diesem Generale befahl er, ohne Zestverlust in Lille einzurücken, die daselhst besindlichen Kommissarien der Konvention, nehst den Häuptern des Jakobinerklubbes,

a) Le voeu étoit presque général pour le rétablissement de la monarchie et de la constitution: très-peu de bataillons volontaires ogoient s'élever pour la République. Mémoires de Dumourlez, T. 2. p. 157.

b) Cette garnison étoit travaillée avec des assignats. Le même moyen étoit employé dans l'armée du général, et tout autour de lui, avec la plus grande activité. Chen baigiff 6, 159.

thet und ber Galletten, verließ Daneon ben Rednerftubl. Die Maratisten fturzten ihm entgegen, umarmten ihn, und trugen ihn auf seinen Plat.

Die Kommissarien ber Konvention waren indefefen, nebft bem Rriegsminifter nach Belgien abgereifet. Sto fingen unterwegens zwei Gilbothen auf, welche Dumouries an ben Rriegsminister nach Paris gefanbe batte. In bem erften, vom 29. Mat; batirten, Briefe fthrieb Dumourieg: »Bu einer Beit; in welcher es barauf antommt, ben Stant in retten, in welcher Frantreich in Gefahr ift, ganglich unterzugeben, febe ich nichts als Partheien, gefährliche Entwurfe, Unklagen und Berbrechen; ich sebe weber die Liebe ber Breiheit, noch die Freiheit felbit ich febe, wie alle Bereit find, fich einander ju erbolchen, und wie fie fich wechselsweise mir Roth bewerfen. 3ch febe überall bie Shande einer großen Ration, und, fatt aller Buffsmittel, blog Undantbarfeit gegen Eure unglud. Achen Generale, weiche feit einem Jahre alles auf opferng nichts, als bas Bestreben, diefelben gang gu erbrucken, und mahrlich, ohne bag man weiß, wen man an ihre Stelle fepen folle. 3ch babe bereits, Reber Beurnouville, mehr als Einmal die Rolle bes Decius gespielt, und mich in die Schaaren der Feinde geworfen, aber niemals werbe ich bie Rolle bes Curtius wielen, und mich in einen Schlund werfen. Die Beschlusse ber Bersammlung erfullen mich mit Erffaunen.«

Dumourtez hatte fein Sauptquartier ju St. Amand, und war gang mit der Andführung feiner ehrgeizigen Entwurfe beschäftigt. Auf seine Armee, vorzüglich auf die Linientruppen, glaubte er sich ver-

laffen zu tounen. Diefe bezeigten ibm bie größte Unbanglichkeit, und waren durch ihre Offiziere gegen bie Jatobiner somphl, als gegen die Nationaltonvention, aufgebracht worden. Gie munschten laut, daß bie Monarchie pebft ber bernichteten Konflitution wieder bergestellt murbe. Rur ein Theil ber Freiwilligen erflarte fich fur die Republif a); bje ubrigen Truppen waren bereit, dem Generale nach Paris zu folgen, und alles ju unternehmen, mas er ihnen Befehlen wurde. Dagegen suchten die Jafobiner und die 216gefandten ber Ronvention die Urmee bes Generals burch Mustheilung von Mffignaten ju gewinnen, und Dieses Mittel mirfte, wie die Folge gelehrt bat, mehr als die Rednerfunfte des Generals Dumouries und ber ibm ergebenen Offiziere b).

Dumourieg, welcher Diese Stimmung feiner Urmee bemerfte, glaubte feine Zeit weiter verlieren ju burfen. Er fuchte fich breier wichtiger Grangplate, namlich ber Geftungen Lille, Balenciennes und Conbe, ju bemachtigen, um mit feiner Armee festen Suß faffen ju tonnen. Die Musfuhrung übertrug er bem Benerale Miaczinsty, einem gebobrnen Doblen. Diesem Generale befahl er, ohne Zestverluft in Lille einzuruden, die bafelbft befindlichen Rommiffarien ber Ronvention, nebft ben Sauptern bes Jafobinerflubbes,

b) Cette garnison étoit travaillée avec des assignats. Le même moven étoit employé dans l'armée du général, et tout autour de lui, avec la plus grande activité. Chen

bajeibft 6. 159.

a) Le voeu étoit presque général pour le rétablissement de la monarchie et de la constitution: très-peu de bataillons volontaires osoient s'élever pour la République. moires de Dumourlez, T. 2. p. 157.

gefangen zu nehmen, nachher sich der Städte Douar und Peronne zu versichern, und in der lepteren Stadt zu bleiben. Miaczinsty kam nach Lille, wurde aber daselbst eingeschlossen, gefangen genommen und nach Paris geführt. Die Truppen, welche Miaczinsky angeführt hatte, blieben vor den Thoren von Lille, und wurden nicht eingelassen. Dumouriez sandte den Obristen de Baux dahin, um diese Truppen zurückt zu führen, allein de Vaux siel in die Sande der Jastobiner und wurde nach Paris gebracht. — So misstang der auf Lille gemachte Plan.

Mit ben übrigen beiben Festungen ging es nicht Beffer, Der Rommenbant von Balenciennes mar ber General Ferrand, ein alter Mann, welcher feine Beforderung gang bem Dumouries ju berdanken batte, und auf welchen baber biefer rechnen zu fonnen glaubte. Dumouries fandte einen feiner Bertrauten, Rahmens Lecuner, ju bem Generale Ferrand, mit bem Befehle, fich ber Beftung ju bemachtigen und die, ju Balenciennes befindlichen, Rommiffarien ber Ronbention gefangen zu nehmen. Diefer Leeuner mar ein niebertrachtiger Bofewicht, welcher es mit beiben Partheien hielt, und beide Partheien verrieth. Den Rommiffarien gab er Radricht von ben Entwurfen bes -Dumouriez, und biefen benachrichtigte er von ben Magregeln, welche bie Rommiffarien nahmen, um feine Entwurfe ju vereiteln. Ferrand blieb der Republik getreu, und erhielt berfelben bie Beftung Balenciennes.

Die britte Feftung, namlich Conbe, batte Dusmouriez felbst einnehmen tonnen. Er befand sich gang -obe bei berfelben, und es lag nur an ihm, fein

Sauptquartier babin gir verlegen. Daß er es : wicht that, bieg ruhrte mahrscheinlich von ber gurcht ber, welche bicfen neuen Cafar ergriff, als er über ben Rubicon geben follte. Er felbst gestand baber, bag es ein großer Sehler gewesen fei, sich biefer Festung nicht bemachtigt ju haben a); boch fubrt er ben Grund an, welcher ihn baran verhinderte: er beforgte namlich, bei ber Renntnig, bie er von bem leichtsinnigen und unbeftandigen Rarafter ber Franfreicher hatte, bas feine Truppen von ibm abfallen mochten. In einem folden Salle mare er in ber Feftung eingeschloffen gewefen, und entweder den Truppen der Republif ausgeliefert, ober bon feinen eigenen Solbaten ermorbet worden b). Gewiß ift es, bag wenn Dumourtes fich nicht so febr vor bem Tobe gefürchtet batte, wenn er Duth genug gehabt batte, fein Leben ju magen, um feinen Plan burchzuseben, die Ausführung beffelben gelungen fenn wurde. Geine Unentfebloffenbeit und fein langes Bogern machten bie, ju Balenciennes befindlichen, Rommiffarien ber Ronvention, Lequinio, Cochon und Bellegarbe, fich ju Dut, und ebe er woch mit fich felbft einig werben fonnte, mas-er thun follte, maren biefe bereits zu Conde angefommen, und hatten bafelbft, burch Proflamationen, Affianate und Schone Reben, die Ginwohner somobl, als die Befahung. gegen ben Beneral gewonnen e).

Um zweiten April gegen Abend tamen bie vier Rommiffarien ber Konvention, Camus, Quinette,

a) Ebenbas. S. 169. b) Ebenbas. S. 170.

e) Les Commissaires de Valenciennes profitèrent de sa lesteur à cet égard pour s'y rendre, y repandre des manifestes, des assignate et des Jacobins. Evendes, S. 170.

Lamarque und Baneal, nebft bein Rriegsminifter Beurnonville, in bem Dauptquurtiere bes Generals Dumonties ju St. Amand an. Er war bei ihrer Anfunft falt, unrubig, bermirrt a), und mußte nicht mas er anfangen follte. Es febite ibm ganglich an Unerschrodenheit, an Gegenwart bes Geiftes, an faltblutiger Ueberlegung, an Berachtung bes Tobes, und an Muth, um in ber Gefahr, welche ibn jest bebrobte, fich mit Große ber Seele ju betragen. Seine erfte Frage an bie Kommiffarien, bei ihrem Eintritte in feln Zimmer, mar: »Gie tommen mabricheinlich, um mich gefangen zu nehmen?« Beurnonville las ben Beschluß der Konvention dem Generale vor. Diefer erklatte, bag er nicht nach Paris geben wurde, woselbft man ihn ermorden wolle. Die Kommissarien suchten fon zu überreben, bag er dem Befchlusse ber Ronvention Gehorfam leiften mochte; allein Dumouries weigerte fich hartnactig, und verlangte feinen Abfibieb. Camus fragte ibn: »mas wollen Gie nachber machen, wenn Gie ben Abschied baben? . -"Ich weiß es nicht, erwiderte Dumouriet, wwenigftens werbe ich auf Tetnen Sall nach Paris geben. um mith von einem Revolutionstribunale verurtbeilen ju laffen.« Die Rommiffarien ftellten ibm por; er sei ja meber but bem Jakobinerklub, noch bor bas Revolutionstribunal zitirt, fondern bor die Schranfen ber Konvention, wofelbit er fich rechtfertigen, und nachher fogleich auf feinen Poften wiederum guruck. febren follte. Dumpurieg berfehte: wich habe ben

a) Les Commissaires le trouvèrent froid, inquiet, embarassé. Rapport des Réprésentaus du Peuple. p. 26.

Januar ju Paris jugebracht, und mabrite feither ift . Baris nicht rubiger geworben, fonderlich nach verlob. renen Schlachten. Ich weiß aus ben allerglaubmur-Diaffen Zeitungen, bag bie Konvention von bem Undebeure Marat beherrscht wird, so wie von den Jatobinern und von ben unverschamten Gallerien, welche . Beständig woll von Jatobinischen Abgefandten find. Bor Biefen Menfchen mich ju retten, vermochte bie Konvention nichtie - »Sie wollen also bem Be-Miuffe ber Konvention nicht gehorchen? « fragte Camus abermafs, »Rein, antwortete Dumouriek, 'nich babe Ihnen meine Grunde schon gefagt.« - "Aber.« verfette Einer der Rommiffarien, »bebenten Sie, bag Ibr Ungeborfam ber Republik ben Untergang gus siebt. ... Dumouries gab jur Antwort: »Cambon bat auf Euerem Rednerftuble gesagt: bas Schickfal ber Republik bange nicht von Einem Manne ab; und übrigens erflare ich, daß ber Titel Republit uns feinesweges gutommt. Sie ift gar nicht borbanben; benn wir leben in einer volligen Gefehlofigfeit. Ich verspreche, bei meiner Chre, daß ich, sobalb bie Ration eine Regierungsform und Gefete haben wirb. genaue Rechenschaft über mein Betragen und meine Beweggrunde fo gu handeln abstatten, und felbst eis nen Urtheilsspruch verlangen werbe. Jest murbe fo etwas thun tu mollen, einen boben Grab bon Ber-- ractbeit anzeigen.«

Die Rommiffarien begaben fich nunmehr in ein Rebenzimmer, in der Absicht, sich mit einander zu berathschlagen, wie sie es, unter solchen Umffanden, anzufangen hatten, um ben, von der Ronvention ershaltenen, Auftrag zu vollziehen. Sie beschlossen, nach

einer langen Unterredung, den General Dumourlegabzuseben, mafern er sich dem Beschlusse der Konvention nicht unterwerfen wurde.

Rach biefem Beschlusse traten die Kommissarien in den Saal, in welchem sich Dumouriez, umgeben von den Offizieren seines Generalstaades, befand. Camus sprach in ihren Rahmen. "Ihnen ist, sagte er zu Dumouriez, "der Beschluß der Rationalkonvenstion bekannt, durch welchen Ihnen besohlen wird, sich vor den Schranken derselben zu stellen. Wollen Sie diesem Besehle gehorchen?" — "Rein, versehte Dumouriez, "ich bin meiner Armee unentbehelich." — "So sind Sie dem Gesehe ungehorsam, und werden strafbar, erwiderte Camus, "wir wollen, wie der Beschluß und besiehlt, Ihre Papiere versiegeln."

Dumouriez. Das werbe ich nicht zugeben, (Er befahl seinen Leuten, seine Papiere in Sicherheit zu bringen).

Camus. Wie beißen die Offigiere, weiche bier gegenwärtig find?

Dumourieg. Sie werden ihre Rahmen felbft angeben.

Nunmehr entstand ein außerordentlicher Larm. Alle riefen zugleich: "Ich beiße Devaur; ich beiße Denize; ich beiße Thouvenot," u. s. w. Camus gerieth in Born, befahl die Papiere aller dieser Officiere zu versiegeln, und sagte zu Dumouriez: "Wesgen Ihres Ungehorsams gegen das Gesep, erklare ich, baß Sie von Ihrer Stelle abgesept sind, daß Sie nicht mehr General sind, und verbiete Jedermann, Ihnen ferner zu gehorchen,"

Die anwesenden Offiziere nahmen sich sämmtlich

ibres Generals an. »Abgefest? abgefest?« riefen fie mit lautem Unwillen, »was? man will uns Dumouriet unfern Bater rauben, ibn, ber uns jum Giege führt?« Dumouries aber rief: »Run ift es Beit, ber Sache ein Enbe zu machen: Bufaren berein!« --Kunf und zwanzig hufaren traten in bas Bimmer, umringten die Rommiffarien, und führten fie in ein anderes Zimmer. Bald nathber lief Dumouries diefe bier Rommiffarien, nebft bem Rriegeminifter Beurnonville, nach dem Dauptquartiere ber Defterreichischen Armee ju Tournay bringen, mit einem Briefe an ben Beneral Clairfait, welchem er melbete, bag ibm diefe Manner als Geiffeln fur die Sicherheit der Ibniglichen Samilie ju Paris bienen follten. Brief, den er an ben Beneral' Clairfait ichrieb, mar folgenden Inhalts:

## » Berr General.«

» Ich übersende Ihnen vier Mitglieder der Rationalkonvention, welche im Rahmen jener tyrannis
schen Bersammlung gekommen sind, mich gefangen zu
nehmen, und vor ihre Schranken zu führen. Ihr Plan, oder wenigstens der Plan derjenigen, von denen sie abgesandt sind, war, mich zu Paris ermorden
zu lassen. Ich ersuche Sie, dieselben dem Prinzen
von Sachsen-Rodurg zuzusenden, damit sie als Geisseln behalten werden, um zu Paris alle Berbrechen
zu verhiten. Ich ziehe morgen nach dieser Dauptstadt, daselbst der abscheulichen Gesehlosigkeit ein Ende
zu machen. Ich rechne, zusolge eines mir ausbrücksich gethanen Bersprechens, auf den vollsommensten
Wassenstillstand, während des Zuges, den ich unternehmen werde, ja sogar auf den Beistand Ihrer Trupeiner langen Unterredung, den General Dumourlegabzuseben, wofern er sich dem Beschluffe der Konbention nicht unterwerfen wurde.

Rach biesem Beschlusse traten die Kommissarien in den Saal, in welchem sich Dumouriez, umgeben von den Offizieren seines Generalstaades, befand. Camus sprach in ihren Rahmen. "Ihnen ist, sagte, er zu Dumouriez, "der Beschluß der Rationalkondenstion bekannt, durch welchen Ihnen besohlen wird, sich vor den Schranken derselben zu stellen. Wollen Sie diesem Besehle gehorchen?" — "Rein," versehte Dumouriez, "ich din meiner Armee unentbehrlich." — "So sind Sie dem Gesehe ungehorsam, und werden strasbar," erwiderte Camus, "wir wollen, wie der Beschluß und bestehlt, Ihre Papiere versiegeln."

Dumouriez. Das werbe ich nicht zugeben, (Er befahl seinen Leuten, seine Papiere in Sicherheit zu bringen).

Camus. Wie beißen die Offiziere, weiche bier gegenwartig, find?

Damourieg. Sie werben ihre Rahmen felbft engeben....

Nunmehr entstand ein außerordentlicher Larm. Alle riefen zugleich: "Ich beiße Devaur; ich beiße Denize; ich heiße Thouvenot," u. s. w. Camus gerieth in Born, befahl die Papiere aller dieser Offiziere zu versiegeln, und sagte zu Dumouriez: "Wengen Ihres Ungehorsams gegen das Geseh, erklare ich, baß Sie von Ihrer Stelle abgeseht sind, daß Sie inicht mehr General sind, und verbiete Jedermann, Ihnen ferner zu gehorchen,"

Die anwesenden Offiziere nahmen fich sammtlich

ibres Generals an. »Abgefest? abgefest?« riefen fie mit lautem Unwillen, »mas? man will uns Dumouriet unfern Bater rauben, ibn, ber uns gum Giege führt?« Dumouries aber rief: »Run ift es Beit, ber Sache ein Enbe zu machen: Bufaren berein!« --Runf und zwanzig hufaren traten in bas Bimmer, umringten die Rommiffarien, und führten fie in ein anderes Zimmer. Bald nachher ließ Dumouries biefe pier Rommiffarien, nebft bem Rriegeminifter Beurnonville, nach dem Dauptquartiere ber Defterreichischen Armee ju Cournay bringen, mit einem Briefe an ben Beneral Elgirfait, welchem er melbete, bag ibm diefe Manner als Geiffeln fur die Sicherheit ber Ibniglichen Samilie ju Paris bienen follten. Der Brief, ben er an ben Beneral' Clairfait ichrieb, mar folgenden Inhalts:

## » herr General.«

»Ich übersende Ihnen vier Mitglieder der Nationalkonvention, welche im Nahmen jener thrannisschen Versammlung gekommen sind, mich gefangen zu nehmen, und vor ihre Schranken zu sühren. Ihr Plan, ober wenigstens der Plan derjenigen, von denen sie abgesandt sind, war, mich zu Paris ermorden zu lassen. Ich ersuche Sie, dieselben dem Prinzen von Sachsen-Roburg zuzusenden, damit sie als Geisseln behalten werden, um zu Paris alle Verbrechen zu verhitten. Ich ziehe morgen nach dieser Dauptssadt, daselbst der abscheulichen Geseplosigkeit ein Ende zu machen. Ich rechne, zusolge eines mir ausbrücklich gethanen Versprechens, auf den vollkommensten Wassenstillsand, während des Zuges, den ich unternehmen werde, zu sogar auf den Beistand Ihrer Trup-

thet und ber Galletten, veriles Daneon ben Rednetfuhl. Die Maratisten fturzten ihm entgegen, umarmten ihn, und trugen ihn auf feinen Plat.

Die Rommiffarien ber Konvention waren inbeffen, nöbst bem Rriegsminister nach Belgien abgereifet. Gie fingen unterwegens zwei Gilbothen auf, welche Dumouries an ben Rriegsminiffer nach Paris gefanbt batte. In bem erften, vom 29. Mat; batirten, Briefe fthrieb Dumvuriege »Bu einer Beit; in welcher es barauf antommt, ben Staat in retten, in welchet Franfreich in Befahr ift, ganglich unterzugeben, febe ich nichts als Partheien, gefährliche Entwurfe, Unklagen und Berbrechen; ich febe weber bie Liebe ber Breibeit, noch die Freiheit felbft ich febe, wie alle Bereit find, fich einander ju erbolchen, und wie fie fich wechselbweise mit Roth bewerfen. Ich febe aberall bie Schande einer großen Ration, und, fatt aller Duffsmittel, blog Unbantbarfeit gegen Gure unglud. Achen Generale, welche feit einem Jahre alles aufopferng nichts, alle bas Boftreben, biefefben gang gu erbrucken, und mabelich, obne bag man weiß, wen man an ihre Stelle feven folle. 3ch babe bereits, Reber Beurnouville, mehr als Einmal die Rolle des Decius gespielt, und mich in die Schaaren der Feinbe geworfen, aber niemals werbe ich bie Rolle bes Curtius wielen, und mich in einen Schlund werfen. Die Beschluffe ber Bersammlung erfüllen mich mit Erftaunen.«

Dumourtez hatte fein Sauptquartier ju St. Amand, und war gang mit der Ausführung feiner ehrgeizigen Entwurfe beschäftigt. Auf seine Armee, vorzüglich auf die Linientruppen, glaubte er fich ver-

saffen zu kounen. Diese bezeigten ihm ble größte Anhänglichkeit, und waren durch ihre Offiziere gegen die Jakobiner sowohl, als gegen die Nationalkonvention, aufgebracht worden. Ste wünschten laut, daß die Monarchie nehst der vernichteten Konstitution wieder hergestellt würde. Rur ein Theil der Freiwilligen erklärte sich für die Republik a); die übrigen Truppen waren bereit, dem Generale nach Paris zu solgen, und alles zu unternehmen, was er ihnen befehlen würde. Dagegen suchten die Jakobiner und die Abgesandten der Konvention die Armee des Generals durch Austheilung von Assignaten zu gewinnen, und dieses Mittel wirkte, wie die Folge gelehrt hat, mehr als die Rednerkunste des Generals Dumourkez und der ihm ergebenen Offiziere b).

Dumouriez, welcher diese Stimmung seiner Armee bemerkte, glaubte keine Zeit weiter verlieren zu dursen. Er suchte sich dreier wichtiger Gränzplässe, namlich der Festungen Lille, Valenciennes und Conde, zu bemächtigen, um mit seiner Armee sesten Fuß fassen zu können. Die Ausführung übertrug er dem Generale Miaczinsky, einem gebohrnen Pohlen. Diesem Generale befahl er, ohne Zestverlust in Lille einzurücken, die daselbst besindlichen Kommissarien der Konvention, nehst den Pauptern des Jasobinerklubbes,

a) Le voeu étoit presque général pour le rétablissement de la monarchie et de la constitution: très-peu de bataillons volontaires osoient s'élever pour la République. Mémoires de Dumourtez, T. 2. p. 157.

b) Cette garnison étoit travaillée avec des assignats. Le même moven étoit employé dans l'armée du général, et tout autour de lui, avec la plus grande activité. Chen bassing 6, 159.

gefangen ju nehmen, nachher sich der Stadte Douas und Peronne zu versichern, und in der letteren Stadt zu bleiben. Miaczinsty kam nach Lille, wurde aber daselbst eingeschlossen, gefangen genommen und nach Paris geführt. Die Truppen, welche Miaczinsky angesührt hatte, blieben vor den Thoren von Lille, und wurden nicht eingelassen. Dumouriez sandte den Obristen de Baur dahin, um diese Truppen zurück zu führen; allein de Baur siel in die Hande der Jasstobiner und wurde nach Paris gebracht. — So misstang der auf Lille gemachte Plan.

Mit ben übrigen beiben Sestungen ging es nicht beffer. Der Kommenbant von Balenciennes mar ber General Ferrand, ein alter Mann, welcher feine Beforderung gang bem Dumouries ju berbanten batte, und auf welchen baber biefer rechnen zu fonnen glaubte. Dumpurieg fandte einen feiner Bertrauten, Rahmens Lecuner, ju bem Generale Ferrand, mit bem Befehle, fich ber Beftung ju bemachtigen und bie, jan Balenciennes befindlichen, Rommiffarien ber Ronbention gefangen ju nehmen. Diefer Lecuper mar ein - nieberträchtiger Bofewicht, welcher es mit beiben Partheien bielt, und beide Bartheien verrieth. Den Rommiffarien gab er Rachricht von ben Entwurfen bes -Dumouriez, und biefen benachrichtigte er von ben Magregeln, welche bie Rommiffarien nahmen, um feine Entwurfe ju vereiteln. Ferrand blieb ber Republik getreu, und erhielt berfelben bie Bestung Balenciennes.

Die britte Feftung, namlich Conbe, batte Dumouriez felbst einnehmen tounen. Er befand sich ganz nahe bei berfelben, und es lag nur an ihm, sein Sauptquartier babin ju verlegen. Dag er es ; nicht that, bieg rubrte mabricheinlich von ber gurcht ber, welche biefen neuen Cafar ergriff, als er über ben Rubicon geben follte. Er felbst gestand baber, bag es ein großer Sehler gemefen fei, sich biefer Festung nicht bemachtigt ju baben a); boch führt er ben Grund an, welcher ihn baran verhinderte: er beforgte namlich, bei der Renntnig, die er von bem leichtsinnigen und unbeftanbigen Rarafter ber Franfreicher batte, bas feine Truppen von ibm abfallen mochten. In einem folchen Falle mare er in ber Feftung eingeschloffen gewefen, und entweder den Truppen der Republif ausgeliefert, ober bon feinen eigenen Golbaten ermordet worden b). Gewiß ift es, bag wenn Dumouries sich nicht fo febr vor dem Cobe gefürchtet batte, wenn er Duth genug gehabt batte, fein Leben ju magen, um feinen Plan burdhaufeben, die Ausführung beffelben gelungen fenn wurde. Geine Unentichloffenbeit und fein langes Bogern machten bie, ju Balenciennes befindlichen, Rommiffarien ber Konvention, Leguinio, Cochon und Bellegarbe, fich ju Dut, und ebe er woch mit fich felbft einig werben konnte, mas-er thun follte, maren diefe bereits ju Conde angefommen, und hatten baselbft, burch Proflamationen, Affignate unb sehone Reben, die Einwohner sowohl, als die Befahung, gegen ben General gewonnen c).

Um zweiten Upril gegen Abend tamen bie vier Kommisfarien ber Rouvention, Camus, Quinette,

a) Ebendas. S. 169. b) Ebendas. S. 170.

e) Les Commissaires de Valenciennes profitèrent de sa lesteur à cet égard pour s'y rendre, y repandre des manifestes, des assignats et des Jacobins. Esenbaf. S. 170.

Lamarque und Baneal, nehft bem Rriegsminifter Beurnonville, in bem Dauptquartiere bes Generals Dumouties ju Ct. Amand an. Er war bei ihrer Antunft falt, unrubig, berwirrt a), und mußte nicht was er anfangen follte. Es fehlte ihm ganglich an Unerschrodenheit, an Gegenwart des Geiftes, an faltblutiger Ueberlegung, an Berachtung bes Tobes, und on Muth, um in ber Gefahr, welche ibn jest bebrobte, fich mit Große ber Seele zu betragen. Seine erfte Frage an bie Kommiffarien, bei ihrem Eintritte in feln Zimmer, mgr: »Sie fommen mabricheinlich, um mich gefangen zu nehmen?« Beurnonville las ben Beschluf der Konvention dem Generale vor. Diefer erklatte, bag er nicht nach Paris geben wurde, woselbft man ihn ermorden wolle. Die Rommiffgrien. suchten ihn zu überreben, baß er bem Beschluffe ber Ronvention Geborfam leiften mochte; allein Dumouries weigerte fich hartnackig, und verlangte feinen Ab-Ableb. Camus fragte ihn: »was wollen Gie nach. ber machen, wenn Ste ben Abschied baben ? ... »Ich weiß es nicht, erwiderte Dumouriez, »wenigftens merbe ich auf keinen Sall nach Paris geben. um mich von einem Revolutionstribungle verurtbeilen ju laffen.« Die Rommiffarien ftellten ibm por: er sei ja meber but bem Jakobinerklub, noch bor bas Revolutionstribunal gitirt, fondern vor die Schranfen ber Konvention, wofelbit er fich rechtfertigen, und nachber fogleich auf feinen Boffen wiederum guruct. fehren follte. Dumpuriez verfente: wich habe ben

a) Les Commissaires le trouvèrent froid, inquiet, embarassé. Rapport des Réprésentans du Peuple, p. 26.

Januar zu Baris zugebracht, und mabriich feither ift . Baris nicht rubiger geworben, fonderlich nach verlob. renen Schlachten. Ich weiß aus ben allerglaubmurbigffen Zeitungen, bag bie Konvention von bem Ungeheure Marat beherrscht wird, so wie von den Jatobinern und von ben unverschamten Gallerien, welche Beständig woll von Jatobinischen Abgesandten find. Bor Viefen Menichen mich zu retten, vermochte bie Ronvention nichtia --- "Sie wollen also bem Be-Abluffe ber Konvention nicht gehorchen ? « fragte Camus abermafs, »Rein, antwortete Dumouries, 'nich babe Ihnen meine Grunde schon gefagt.« verfette Einer ber Rommiffarien, »bebenten Sie, baß Ibe Ungeborfam ber Republik ben Untergang que siebt. ... Dumouries gab zur Antwort: bat duf Euerem Rednerftuble gesagt: bas Schickfal ber Republik hange nicht von Einem Manne ab; unb übrigens erflare ich, daß ber Titel Republik uns feinesmeges jufommt. Sie ift gar nicht vorbanden : benn wir leben in einer volligen Gefehlofigfeit. 36 verspreche, bei meiner Chre, bag ich, sobalb bie Dation eine Regierungsform und Gefete baben wirb. genaue Rechenschaft aber mein Betragen und meine Beweggrunde fo gu handeln abstatten, und felbst einen Urtheilsspruch vellangen werbe. Jest marbe fo etwas thun tu mollen, einen boben Grab bon Ber-· ractbeit anzeigen.«

Die Rommiffarien begaben fich nunmehr in ein Rebenzimmer, in der Absicht, sich mit einander zu berathschlagen, wie sie es, unter solchen Umffanden, anzufangen hatten, um ben, von der Ronvention er-baltenen, Auftrag zu vollziehen. Sie beschlossen, nach

einer langen Unterrebung, ben General Damourtegabzusehen, mafern er sich bem Beschlusse ber Konbention nicht unterwerfen wurde.

Rach biefem Beschlusse traten die Kommissarien in den Saal, in welchem sich Dumouriez, umgeben von den Offizieren seines Generalstaades, befand. Camus sprach in ihren Rahmen. "Ihnen ist, sagte er zu Dumouriez, "der Beschluß der Rationalkonvenstion bekannt, durch welchen Ihnen besohlen wird, sich vor den Schranken derselben zu stellen. Wollen Sie diesem Besehle gehorchen?" — "Rein, versette Dumouriez, "ich bin meiner Armee unentbehrlich." — "So sind Sie dem Gesehe ungehorsam, und werden strafbar," erwiderte Camus, "wir wollen, wie der Beschluß und besiehlt, Ihre Papiere versiegeln."

Dumouriez. Das werbe ich nicht zugeben, (Er befahl seinen Leuten, seine Papiere in Sicherheit zu bringen).

Camus. Wie beißen bie Offiziere, weiche bier gegenwärtig find?

Dumouries. Sie werden ihre Rahmen felbft angeben.

Nunmehr entstand ein außerordentlicher Larm. Alle riefen zugleich: "Ich beiße Devaur; ich heiße Denize; ich heiße Thouvenot," u. s. w. Camus gerieth in Born, befahl die Papiere aller dieser Offiziere zu versiegeln, und sagte zu Dumouriez: "Wegen Ihred Ungehorsams gegen das Gesep, erklare ich, baß Sie von Ihrer Stelle abgeseht sind, daß Sie inicht mehr General sind, und verbiete Jedermann, Ihnen ferner zu gehorchen,"

Die anwesenden Offiziere nahmen sich sammtlich

ibres Generals an. »Abgesett? abgeset?« riefen fie mit lautem Unwillen, »mas? man will uns Dumouriet unfern Bater rauben, ibn, ber uns jum Glege führt?« Dumouries aber rief: »Run ift es Beit, der Sache ein Ende ju machen: Sufaren berein!« -. Funf und zwanzig hufaren traten in bas Bimmer, umringten die Rommiffarien, und führten sie in ein anderes Bimmer. Bald nachber ließ Dumouries biefe pier Rommiffarien, nebft bem Rriegeminifter Beurnonville, nach bem Pauptquartiere ber Defterreichischen Armee gu Cournay bringen, mit einem Briefe an ben Beneral Clairfait, welchem er melbete, bag ibm biefe Manner als Geiffeln fur die Sicherheit ber Ibniglichen Familie ju Paris bienen follten. Der Brief, ben er an ben General' Clairfait ichrieb, mar folgenden Inhalts: "

## » herr General.«

»Ich übersende Ihnen vier Mitglieder der Nationalkonvention, welche im Rahmen jener thrannisschen Versammlung gekommen sind, mich gefangen zu nehmen, und vor ihre Schranken zu führen. Ihr Plan, oder wenigstens der Plan derjenigen, von denen sie abgesandt sind, war, mich zu Paris ermorden zu lassen. Ich ersuche Sie, dieselben dem Prinzen von Sachsen-Roburg zuzusenden, damit sie als Geisseln behalten werden, um zu Paris alle Verbrechen zu verhüten. Ich ziehe morgen nach dieser Hauptstadt, daselbst der abscheulichen Gesehlosigkeit ein Ende zu machen. Ich rechne, zusolge eines mir ausbrücklich gethanen Versprechens, auf den vollkommensten Wassenstillsand, während des Zuges, den ich unternehmen werde, ja sogar auf den Beistand Ihrer Trup-

ten geschworen haben. Diese Konstitution konnte und mußte unvollkammen senn; allein man konnte und mußte glauben, daß man mit der Zeit und der Ersfahrung die Fehler derselben verbessern, und daß der nothwendige Kampf zwischen der geschgebenden und der vollziehenden Sewalt, ein weises Sleichgewicht hervordringen würde, welches Sine der beiden Sewalt an sich zu reisen und zum Despotismus zu gelangen. Ist der Despotismus eines Sinzigen der Freiheit gesährlich; um wie viel mehr muß der Despotismus der swehn, bundert Männer verhaßt sehn, unter denen viele ohne Srundsibe, ohne Sitten, und zu dieser Oberherrschaft bloß durch Kabalen, oder durch Verbrechen gelaugt sied.

»llebertreibung und Ausgelassenheit haben bald das Joch einer Konstitution, welche Gesete vorschrieb, unerträglich gefunden. Die Gallerien hatten Einstuß auf die Bersammlung der Stellvertreter, und erhielten selbst ihre Vorschriften durch den gefährlichen Alubder Jakobiner zu Paris. Der Kampf zwischen beiden Gewalten ward ein Kampf auf Leben und Tod. Bon jener Zeit an wurde das Gleichgewicht aufgehoden. Frankreich war ohne Konig. Der Sieg bes webenten Augusts ist durch die gräßlichsten Verbrechen besteht worden, so wie nachher der Monat Sepatemberne

»Die Abtheitungen überhaupt, bor allen aber bie unglückliche Stadt Paris, wurden der Plünderung, ben beimlichen Anklagen, den Achtserklärungen und den Ermardungen Preis gegeben. Lein Frankreicher (bie Wörder nebst ihren Gehülfen ausgenommen) war

feines Lebens ober feines Eigenthums ficher. Die Befturgung ber Sflaverei murbe noch burch bie larmenben Freudenfeste ber Bbsewichter vermehrt. ben von angeblichen Foberirten burchzogen bie Abtheilungen Franfreichs, und verwufteten biefelben. Unter ben fiebenhundert Menschen, welche die bespotische und anarchische Bersammlung ausmachten, befanden sich vier bis funfhundert, welche unter bem Schwerdte eines Marat und eines Robespierre feufzten und Befchluffe faßten. Auf biefe Beife ift ber ungludliche Ludwig ber XVI. ohne einen gerichtlichen Prozes und ohne Gerichtshof umgefommen. Auf diese Beise bez leidigt ber Beschluß vom 19. November alle Bolfer, und verspricht benselben unseren Schut, mofern fie ibre Einrichtungen umwerfen wollen. Auf biefe Beife bat ber, eben fo ungerechte als unpolitische, Beschluß pom 15. Dezember uns bie Bergen der Belgier abgeneigt gemacht, uns aus ben Dieberlanden verjagt, und wurde Schuld gemesen fenn, bag unfere gange Armee von diefem, über unfere Berfolgungen und über unfere Berbrechen aufgebrachten, Bolfe mare ermordet morden, wofern ich nicht durch meine Proflamationen bie Urmee noch gerettet batte. Beise ift, vermoge eines Beschlusses, bas grimmige Tribunal errichtet worden, welches bas leben ber Staatsburger einer fleinen Ungahl ungerechter Richter, obne Rechtsbeiftand und ohne Appellation an irgend einen anderen Gerichtshof, Preis giebt. Auf diese Beife find, feit einem Monate, alle Beschluffe mit bem Stempel eines unerfattlichen Beiges, eines blinben Stolzes, und bes Berlangens bezeichnet, bie Gemalt in ben Banden ju behalten, indem man ju ben wichtigsten Stellen bes Staates feine anderen, als freche, unrubige und ftrafbare Manner, beruft: inbem man bie aufgeflarten und großen Manner verjagt ober ermorbet; inbem man bas Befpenft einer Republit aufrecht erhalt, welche, burch bie Unwiffenbeit jener Menschen in ber Berwaltung und in ber Politif, fo wie burch bie Berbrechen berfelben, unmoglich geworden ift. Die fiebenhundert Rerle verachten fich unter einander, fie verabscheuen fich, fie verlaumben fich einander, fie verfolgen einander, und fie haben fich schon mehrmals einander ermorden wol-Gerade jest bat ihr blinder Stolz fie angetrieben, fich auf ein neues ju vereinigen. Das freche Berbrechen vereinigt fich mit ber fcmachen Eugenb, um eine ungerechte und mankende Gewalt ju erhalten. Ihre Ausschuffe freffen alles auf. Der Ausschuß des Rationalschapes verschleubert bie dffentlichen Belber, und ift nicht im Stande, über bie Bermaltung berfelben Rechnung abzulegen,«

»Bas hat diese Konvention gethan, um einen Krieg zu unterhalten, welchen sie mit allen Europäisschen Mächten angefangen hat? Sie hat die Armeen in Unordnung gebracht. Statt dieselben zu verstärsten, und ihre Linientruppen, nehst ihren alten Batailstonen der Freiwilligen, zu retrutiren, wodurch sie eine furchtbare Armee wurde erhalten haben; statt tapfere Krieger durch Bestordungen und durch Lobsprüche zu belohnen: statt dessen läßt sie die Batailstone unvollständig, nacht, ohne Wassen und unzufriesden. Sben so behandelt sie ihre vortreffliche Reiterei. Die tapfere Frankreichische Artillerie ist ebenfalls ersschöpft, verlassen, und hat Wangel an allem. Dens

noch errichet die Konvention neue Korps, welche aus ben Trabanten bes zweiten Septembers beffeben, und bon Mannern angeführt werben, bie niemals gebient haben, und die fur Riemand gefahrlich find, als fur bie Armeen, benen fie gur gaft fallen, und welche durch fle in Unordnung gebracht werden. Fur diese Trabanten ber Eprannei opfert bie Ronvention alles auf; alles fur biefe feigherzigen Ropfabhader. Eben so ift auch die Wahl ber Offiziere und die Wahl ber Bermalter aller Theile bes Staates beschaffen. Ueberall fieht man die Entannei den Bofewichtern fcmeis cheln, weil Bofewichter allein der Tyrannei jur Stupe bienen konnen. Dennoch befiehlt biefe Konbention, in ihrem hummen Stolze, bie Eroberung bes Beltalls, und die Umwerfung aller bisber bestanbenen Einrich. tungen. Gie fpricht ju Einem ihrer Generale: "Geb. und nimm Rom weg!" Bu einem andern: »Erobere Spanten « - und alles biefes barum, bamit man babin plunbernde Kommiffarien ichiden tonne, gleich jenen fchrecklichen Romifchen Profonfuln, gegen welche Cicero beflamirte. Sie sendet, in der schlechtesten Jahredzeit, Die einzige Flotte, welche fie in bem mittellandischen Meere hat, nach den Rlippen Sarbiniens, um baselbft ju scheitern. Gie giebt bie Blotten ju Breft ben Sturmen Preis, um gegen die Englandifche Flotte auszulaufen, welche noch nicht ben Safen Während biefer Zeit verbreitet fich ber berfaffen bat. burgerliche Krieg über alle Abtheilungen. Die Ginen, burch ben Sangtismus angefeuert, welcher nothwenbig aus ber Berfolgung entstehen muß, bie anberen über bas traurige und unnute Ende Ludwigs bes XVI, noch andere burch ben naturlichen Grundfat, ber Unüdung zu miderstehen, ergreifen überall die Baflieberall ermordet man sich; überall halt man
Geld sowohl, als die Lebensmittel an. Die Enger unterhalten die Unruhen, und sie werden dien, sobald sie wollen, durch hulfe unterstützen
en. Bald wird nicht Einer unserer Raper mehr
Jee halten; bald werden die mittäglichen Abtheien aus Italien und aus Afrisa kein Getreide
bekommen; schon wird das, aus dem Norden
aus Amerika gekommene, Getreide von den feind1 Geschwadern angehalten; der Qunger wird noch
e übrigen Plagen vermehren; und die Grimmigder Kannibalen wird mit unserem Elende zu1en.«

»Franfreicher! wir haben einen Punkt ber Berung, um bas Ungeheuer ber Anarchie ju er-1; wir baben bie Ronftitution, welche mir in ben en 1789, 1790 und 1791, zu erhalten geschwobaben. Gie ift das Werk eines freien Bolfes; mir merben frei bleiben, wir merben unferen n wieder erhalten, wenn wir diese Ronstitution er nehmen. Laft uns unfere Tugenben an ben leaen, vorzüglich bie Tugend ber Sanftmuth! n ju viel Blut ift bergoffen worden. Wenn bie beure, welche bie Unordnung über uns gebracht 1. flieben wollen; fo laffet fie andersmo ibre fe finden - wofern sie nicht dieselbe in ihrer rbenen Geele antreffen. Wollten fie aber, burch Berbrechen, die Anarchie unterfluten, fo mird e Armee bestrafen.«

"In der Großmuth der, von uns so fehr belei-

Friedens gefunden. Richt allein behandeln dieselben unsere Berwundeten, unsere Kranken und unsere Gefangenen, wenn dieselben in ihre Sande fallen, menschlich und gut, was auch unsere Unruhestifter für Berläumdungen ausstreuen mögen, um uns grausam zu machen: sondern sie versprechen, auf ihrem Marsche anzuhalten, die Gränzen nicht zu überschreiten, und es unserer tapferen Armee zu überlassen, den faneren Streitigkeiten ein Ende zu machen.«

»Moge die beilige Fartel ber Liebe bes Baterlandes in und Tugend und Duth wieder erwecken! Schon bei dem Nahmen ber Konstitution wird ber burgerliche Rrieg aufboren, ober nur noch gegen elnige Uebeimoliende geführt werden, welche durch bie auswärtigen Mächte fünftig nicht mehr unterftust finde benn biefe Machte haffen Riemand, als unfere ftrafbaren Unruhestifter, und sie verlangen meiter nichts, als ihre hochachtung und ihre Freundschaft einer Ration wieder ichenfen ju tonnen, beren Berirrungen und beren Anarchie gang Europa in Bemegung feste Der Friede wird bie Folge biefes Entschlusses fenn, und die Linjentunpen somobl, als die tapferen Rationalfreiwilligen, welche schon feit einem Sabre für die Freiheit fich aufgeopfert baben, und welche die Anarchie verabscheuen, werden in dem Schoofe ibrer Familien ausruben, sobald biefes edle Werk vollendet fenn wied.«

»Bas mich betrifft, ich habe bereits geschmoren, und ich schwore noch einmal, vor gang Europa: daß, sobald ich, burch herstellung ber Konstitution, der Ordnung und des Friedens, mein Vaterland werde gerettet haben, ich alsbann alle offentlichen Geschäfte niederlegen und in der Einfamkeit über bas Glud meiner Mitburger mich freuen will.«

"In bem Bade zu St. Amand, am 2. April

## »Der Oberbefehlehaber bet Armee Bumourieg.«

Die gefangenen Kommissarien der Nationalkonvention waren in dem Hauptquartiere des Generals
Clairsalt zu Tournan angekommen. Bon da wurden ste, am zweiten April Abends, nach Mons, in
das Hauptquartier des Oberbesehlshabers der Desterreichischen Truppen, des Prinzen von Koburg gebracht.
Dieser Prinz ließ den Kommissarien, gleich nach ihrer
Ankunft, sagen: man wurde ihnen alse Bucher und
andere Bedürsnisse, die sie fordern mochten, verschaffen, und wenn sie etwas verlangten, was sich zu
Mons nicht fände; so wollts er es von Brüssel kommen lassen a).

Sobald Dumvurlez die Kommissarien nach dem Desterreichischen Hauptquartiere abgeschielt hatte, gab er dem Desterreich. Obristen Mad Nachricht davon, und ersuchte denselben, ihm einen Ort zu bestimmen, wo sie sich unterreden, und die ferneren zu nehmenden Maßeregeln veradreden könnten. Zu gleicher Zeit sandte er den General Valence nach Brüssel und Antwerpen, an welchem lettern Orte ein Kongress der Gessandten aller, mit Frankreich im Kriege begriffenen, Mächte versammelt war.

Rachber ritt Dumsuries in feinem Lager herum,

a) Rapport des Réprésentans du peuple, Camús, Bancal. pag. 50.

und gab feinen Truppen Machricht von dem Schritte, ben er gethan batte. Alle antworteten burch Beichen bes Beifalles, und ber General glaubte ber Musfuh. rung feines Planes gewiß zu fenn. Indeffen fab er boch ein baf er fich von Balenciennes, mofelbft fich zwei Mitglieder ber Nationalfonvention befanden, mit feiner Urmee entfernen mußte, wenn er biefelbe nicht in Gefahr fepen wollte, burch bas gemobnliche Mittel der Jafobiner, namlich burch Bestechung, verführt zu werden. Er machte baber Unftalten, fich in bie feste Stellung bei Orchies guruck gu gieben. Die Mitglieder der Konvention ju Balenciennes, Carnot und Lesage Sengult, erhielten bon allem · Rachricht, festen ben General Miaczinofy in Arreft. wie oben bereits ergablt worden ift, und machten bekannt, bag wer ben General Dumourieg, tob ober lebentig, ihnen überliefern murde, fich um bas Baterland mohl verbient gemgeht hatte.

Auf den vierten April war eine Zusammenkunft verabredet, bei welcher einerseits der Erzberzog Karl, der Prinz von Koburg und der Obrisk Mack, von der andern Seite der General Dumpuriez, nebst den Offizieren seines Generalstaades, sich einsinden sollten. In dieser Zusammenkunft sollten die ferneren Maßregeln verabredet werden. Als Dumouriez, am Morgen des genannten Tages, in Begleitung des jungen Orleans Egalite, des Obrisken Thouvenot, des Generals Montjoie und einiger Adjutanten, St. Amaud verließ, um sich nach dem, zu der Zusammenkunft bestimmten, Orte zwischen Bouchain und Conde zu begeben, kam ihm, da er sich der Stadt Conde nach herte, welcher er sich, als einer wichtigen Gränzser

ftung, feicht zu bemachtigen boffte, aus berfelben ein Generalabjutant bes Generals Reuilly entgegen, ber ibm bie Rachricht brachte, bag unter ber bafelbft befindlichen Befatung eine große Gabrung ausgebrochen ware; bag fich ein Theil berfelben fur, ber andere geven ibn erflatt batte; und dag er mobl thun murbe. nicht eber in die Stadt zu kommen, als bis die Befanung entweder fur ibn, ober gegen ibn, entschieden Allein, ehe noch Dumouriez über biefe fenn murbe. imerwartete Radricht eine Entschliegung faffen fonnte. murbe er, nebft feinem Gefolge, von breien Bataillonen Freiwilliger verfolgt, denen er faum noch ents ging, und benen er fain Pferd ju überlaffen fich genothigt fab, welches im Triumphe nach Balenciennes geführt murbe. 3mei hufaren feiner Begleitung unb amei von feinen Bebienten murben burch Blintenfchiffe getobet. Dumourieg felbit befand fich in ber geoften Lebensgefahr, und tam ju Sufe in bem Orfferreich ichen Lager an.

Daselbst brachte er die Racht mit bem Obristen. Mack zu, und zwischen ihnen wurde die folgende Proflamation verabredet, welche gedruckt, und nach dem Frankreichischen Lager geschickt warb.

»Zuschrift bes Prinzen von Sachsen Koburg, obersten Besehlshaber Gr. Maj. des Kaifers und des Deutschen Reiches, an die Frankreicher."

»Der Oberbefehlshaber Dumburiez hat mir feine Buschrift an bie Frankreichtsche Ration misgetheilt. Ich finde in derselben die Gesinnungen und die Grundsage eines tugendhaften Mannes, welcher

mabrhaft fein Baterland liebt, und welcher munfchte, ber Anarchie und ben Plagen, bie baffelbe zerftbren, baburch ein Ende zu machen, bag er bemfelben bie Wohlthat einer Konflitution und einer weisen und feften Regierungsform verschaffte. Ich weiß, bag biefes ber einstimmige Bunfch aller ber Souverains ift, welche gegen die Unrubestifter in Franfreich' bewaffnet find, und vorzüglich ber Wunsch Gr. Maj. bes Rais fere und Gr. Ronigl. Preugischen Majeftat. Ich bin noch mit Sochachtung gegen bie Maffe einer fo großen und fo großmuthigen Ration erfullt, bei welcher die unabanderlichen Grunbfate ber Gerechtigfeit und ber Ehre vormals heilig waren, bevor noch, burch gehäufte Frevelthaten, Umfturjungen und Blendwerke, es gelungen ift, jenen Theil irre zu führen. welcher unter ber Larbe ber Menschlichkeit und bes ! Patriotismus, jest von nichts anberem fpricht; als von Morbthaten und von Dolden; benn ich weiß. bag alles, was in Frankreich rechtschaffen, vernünftig und tugendhaft benft, jenen Wunfch begt. burchbrungen von biefen großen Wahrheiten, nichts anderes wunfthend, als den Ruhm eines, burch fo viele Rrampfe und durch fo großes Ungluck verheerten Landes, erklare ich, vermoge ber gegenwartigen Proflamation: bag ich, mit allen ben Truppen, die mir anvertrauet find, die großmuthigen und wohlthatigen Gefinnungen bes Oberbefehlshabers Dumouriez und feiner tapferen Urmee unterftupen werde. Ich erflare überdieß: daß, da wir noch vor furgem, und zu verichiebenenmalen, uns, als tapfere, unerfdrockene und großmuthige Beinbe, geschlagen haben, ich, falls ber General Dumpurieg es verlangen follte, einen Theil

meiner Truppen, ober meine gange Armee, mit ber Franfreichischen Armee vereinigen werbe, um, als Freunde und Baffenbruder, die murdig find, fich gegenseitig boch ju ichaben, gemeinschaftlich mit ibm baran zu arbeiten, Franfreich feinen fonftitutionsmaßie gen Ronig, Die Ronflitution, welche es fich gegeben batte, und bem jufolge bie Mittel biefelbe zu verbefferen, falls die Ration fie unvollfommen finden follte, ju berschaffen, und auf biefe Weife in Frankreich fomobl, als in bem übrigen Europa, Frieden, Butrauen, Rube und Boblfarth, wieder berguftellen. 3ch erflare bem gufolge bierdurch, bei meinem Ehrenworte: baf - ich feinesweges auf bas Franfreichische Gebiet einruden werde, um bafelbft Eroberungen ju machen. fondern blog und gliein ju bem oben angegebenen 3mede. 3ch erflare ferner, bei meiner Ehre: baf. wofern die militarischen Operationen erforbern follten, bag ber Eine ober ber andere feste Plat meinen Eruppen übergeben murbe, ich benfelben niemals anbers. als wie ein beiliges Depositum anseben werde; und ich verpflichte mich hiemit, auf bie ausbrudlichfte und beutlichste Weise, benfelben jurud ju geben, fobalb bie Regierung, welche in Franfreich eingerichtet werben wird, ober ber tapfere General, mit welchem ich gemeinschaftliche Sache machen will, es verlangen 3ch erflare endlich, daß ich bie ftrengften Befeble geben, und bie fraftigften und wirffamften Magregeln nehmen werbe, bamit meine Truppen nicht bie minbeste Ausschweifung begeben, sich nicht bie minbefte Erpreffung, oder bie minbefte Gewaltthatigfeit erlauben mogen, bamit fie überall auf dem Frankreichischen Gebiete bie Personen und bas Eigenthum

in Ehren halten, wie auch, daß ein Jeder von meiner Armee, der es wagen wurde, meinen Befehlen zuwider zu handeln, auf der Stelle mit dem schimpflichsten Tode bestraft werden folle.«

»Gegeben in meinem Dauptquartiere gu Mons, am 5. April 1793.«

»Der Pring bon Roburg.«

Mundlich wurde noch zwischen dem Obristen Mack und bem Generale Dumourieg verabrebet: bag fich ber General ber Festung Conde bemachtigen und bie felbe mit Desterreichischen Eruppen besepen sollte. Du. mouriez begab sich, in der Absicht diefer Abrede ein Benuge ju leiften, nach ben Borpoften feines Lauers an Maulde. Er fand aber, daß feine Armee gar nicht geneigt mare, feine Parthei zu nehmen, und fab fich baber genothigt, in Gefellschaft mehrerer Offiziere feines Generalftaabes, namlich ber beiben Bruber Thouvenot, bes Generals Orleans . Egalite (alteften Gobnes bes Bergogs von Orleans) ber Generale Balence und Montjoie, und einiger anderen, nach bem Defterreichischen hauptquartiere fich zu begeben. und fein Baterland zu verlaffen. Ihm folgte auch Die. Grafinn von Genlis, nebft ber Tochter bes Ber-1005 von Orleans, welche beiden Damen fich feit eis niger Beit bei ibm in feinem Sauptquartiere befunben batten. Ein Theil ber Frankreichischen Reiterei. worunter fich bas gange hufarenregiment Berding befand, ging mit ihm ju ben Defterreichern über. Außerbem aber hatte bie Berratherei bes Generals Dumouriez für Frankreich gar feine nachtheiligen Rolgen.

Der Pring von Roburg war indessen, in Beglei-

tinig des Obristen Mack, nach Antwerpen gereiset, um dem daseihst versammelten Kongresse beszuwohnen. Die Minister der verdündeten Mächte, aus denen dies ser Kongress bestand, billigten die Proklamation des Svinzen von Koburg nicht, welche mit dem Maniseste des Herzogs von Braunschweig einen so auffallenden Kontrast machte a). Es wurde verabredet, daß der Prinz von Roburg eine zweite, den Absichten, aus welchen der Krieg gesührt wurde, mehr angemessene, Proklamation ergehen lassen sollte. Diese zweite Proklamation ersehen lassen sprist:

»Der Feldmarschall, Pring von Koburg, Oberbefehishaber der Truppen Gr. Kaiserlichen Maj. und des Deutschen Reiches, an die Frunkreicher.«

»Die Erklarung, welche ich aus meinem hauptquartiere zu Mons am 5. April 1793 erlassen habe, ist ein diffentliches Zeugniß meiner personlichen Gesinnungen, sobald als möglich den Frieden und die Rube in Europa wieder herzustellen. Ich habe in derselben, auf eine offene und unzweideutige Weise, meinen Privatwunsch geaußert, daß die Frankreichische Ration eine feste und dauerhafte Regierungsform erhalten

a) Der, ju Antwerpen versammelte, Rongres bestand: aus dem Fürften Erbftatthalter; feinem altesten Prinzeu; dem herioge von Port; dem Prinzen von Koburg; Mylord Aufland, Großbrittannischem Gesaubten im Saag; dem Grafen von Seahreniberg, Raiserlichem Gefandten im Saag; dem Grafen von Reller, Preußischem Gefandten im Saag; dem Grafen von Metternich, bewollmächtigtem Minister Gr. Raiserl. Maj. in den Niederlanden; und dem Königl. Breußischen Generale von Anobelsdorf.

mochte, welche auf ben unerschutterlichen Grundnfeilern der Gerechtigfest und der Menschlichfeit rube. burch welche Europa ben Frieden, und Frankreich Die Boblfarth erhalte. Runmehr, ba ber Erfolg jener Erklarung ben Wirkungen, welche biefelbe batte berpor bringen follen, so entgegengesett ift, und ba biefer Erfolg nur zu beutlich beweist, wie febr bie Be finnungen, mit benen fie gefchrieben mat, verfannt worden sind, bleibt mir nichts mehr übrig, als biefe Erflarung ihrem gangen Inhalte nach zu wiberrufen, und formlich zu erflarent bag ber Krieg, welcher gwifchen bem Wiener Sofe, ben bereinigten Machten und Franfreich, fatt findet, leiber! von jest an wieberum eingetreten ift. 3ch febe mich baber, burch bie Gewalt ber Umftanbe, welche außerft frafbare Menfchen bartnadig zu bem Umfturze und zu bem Unglude ibres Baterlandes geleitet haben, genothigt, meine obige Erflarung ganglich aufzuheben, und fund ju thun, bag, ba biefer traurige Rriegeszustand nun wieder eingetreten ift, ich bie nothigen Befehle ertheilt babe, um, in Bereinigung mit ben berbunbeten Machten, benfelben, mit aller ber Rraft und Thatigfeit, beren flegreiche Urmeen fabig find, ju betreiben. Der Bruch bes Maffenftillftandes ift ber erfte feindselige Schritt, welchen die traurige Berbinbung ber Begebenheiten mich ju thun gezwungen bat. Bon meiner erften Erflarung wirb alfo nichts ubrig bleiben, als, bie unt verletliche Verpflichtung, welche ich bier mit Vergnus gen erneuere, daß bie ftrengfte Mannejutht unter meinen Eruppen auf bem Kranfreichischen Gebiete wird bephachtet und erhalten, und baß jebet Bergeben gegen biefelbe mit bet gröfften Strenge wird bestraft

werben. Die Offenherzigkeit und die Redlichkeit, welche von jeher die Triebfedern meiner Sandlungen gewesen sind, machen mir es zur Pflicht, dieser neuen Zuschrift an die Frankreichische Nation alle nur mögliche Publizität zu geben, um über die Folgen, welche darans entstehen könnten, keinen Zweifel übrig zu laffen.«

»In meinem Sauptquartiere gu Dons, am 9. April 1793. «

»Der Pring von Koburg.«

Der Redlichkeit, mit welcher ber Pring von Roburg ben, mit bem Generale Dumouriez gefchloffenen, Waffenstillstand felbst dann noch hielt, als Dumouries bereits ausgewandert mar, diefer Redlichkeit, welche befanntlich einen hauptzug in bem Rarafter jenes erhabenen Fursten ausmacht, ift es vorzüglich zuzuschreis ben, daß damals die Frankreichische Urmee nicht gang vernichtet wurde. Satte ber Pring nicht fo unverbruchlich fein gegebenes Wort gehalten; batte er bie . Kranfreichischen Lager ju ber Zeit angegriffen, ba beibe von ihren Staabsoffizieren verlaffen maren: fo murbe er, wie Dumouriez felbst gesteht, die gange Frankreichische Urmee haben vernichten tonnen. Er that es nicht, und aab ein feltenes Beifpiel von Rechtschaffenbeit, welches die Frankreicher, in der Folge des Rrieges, bei abnlichen Gelegenheiten nicht immer nachgeahmt haben a).

a) Les Imperiaux, dans cette circonstance, ont eté très-fidèles à la trive. Il est certain, que s'ils ensuent voulu la
rompre, et s'ils eussent marché sur les deux camps françois, dans la journée du cinq, au milieu de ce désordre,
ils eussent détruit enfièrement l'armée. Ils sont très-louables à cet égard: cependant, sans se souther de la par-

Der General Dumouriez, ber sein eigenes Interesse bei keiner Gelegenheit aus ben Augen sehte, hatte zwar, wie hinlanglich bewiesen ist, schon vorlängst, durch eine, in der Engländischen Bank niedergelegte, beträchtliche Summe, sich, auf den Fall, daß er zum Auswandern genothigt wurde, vor dringendem Mangel zu schühren gesucht: allein er verschmähte noch außerdem nicht, den Lohn seiner Verrätherei sich von den Oesterreichern bezahlen zu lassen. Er ließ sich die Besoldung eines Kaiserlichen Feldzeugmeisters zusischen a), verließ aber, nach der zweiten Proklamation des Prinzen von Kodurg, die Kaiserliche Armee, und reisse über Brüssel nach Deutschland.

Die gefangenen Kommissarien der Nationalkonvention wurden nach Mastricht gebracht, und daselbst, als Geißeln für die Koniginn und für ihre Kinder, verwahrt b).

Am dritten April ftattete Lacroix der Konvention von der Berratherei des Generals Dumouriez Bericht ab. Die Konvention beschloß folgendes:

»Die Nationalkonvention befiehlt, daß der vollziehende Staatsrath fogleich einen General, an Dumouriez Stelle, ernennen folle.«

»Sie erklart ber Frankreichischen Ration, baf Dumouriez an dem Vaterlande zum Verrather gewor-

fidie de rompre la trève, ils auroient peut-être du faire un mouvement, et prendre le même jour la position du camp de Maulde, en-poussant des têtes à St. Amand, Mémeires du général Dumouriez, Tome II, page 214.

a) Mémoires du général Dumouriez, T. II. p. 215.

b) Rapports des réprésentans du peuple Camus, Bancal. p. 51.

ben ift, baf er ber Freihelt ben Untergang geschworen bat, und ben Despotismus wieder herzustellen sucht.«

»Sie verhietet allen Generalen, allen Befehlshabern ber Festungen, allen Soldaten der Republik, allen konstitutionsmäßigen Gewalten in Frankreich, Dumouriez ferner als General anzuerkennen, oder irgend einem Befehle, irgend einer Aufforderung von ihm zu gehorchen.«

»Sle beschließt, bag ein jeder Frankreicher, welscher Dumouriez ferner als General anerkeinen wurde, für einen Berrather gegen sein Baterland gehalten, und mit dem Tode bestraft werden solle, wie auch daß seine Guter, zum Bortheile der Republik, konsiszirt wers ben sollen.«

»Sie beschließt, daß Dumouriez für vogelfrei erklärt istz sie gicht jedem Staatsburger die Vollmacht, sich seiner zu bemächtigen, und verspricht denjenigen, die ihn gefangen nehmen, und todt oder lebendig nach Paris bringen werden, eine Belohnung von dreimal hundert tausend Livres. Diese 300,000 Livres sollen auch ihren Erben zu gut kommen, und von dem Nationalschape für den vollziehenden Staatsrath in Bereitschaft gehalten werden.«

»Die Nationalkonvention sett die, von ihr abgefandten, vier Kommiffarien, nebst dem Arlegesminister, welche Dumouriez hat gefangen nehmen lassen,
unter den Schup, die Ehre und die Pflichttreue, derjenigen Frankreichischen Soldaten, welche die, unter
Dumouriez Befehlen stehende, Frankreichische Urmee
ausmachen.«

"Sie bestehlt, bas ber gegenwartige Befchluß, burch außerordentliche Gilboten, allen Abtheilungen,

allen berwaltenden Körperschaften, allen Generalen und Kommendanten der Festungen, zugesandt, und in den Städten sowohl, als an der Spipe der Armeen, bestant gemacht werden solle.«

Mußerdem erflarte bie Konvention, daß fie ihre Sibung ununterbrochen fo lange fortseben wollte, bis bie Gefahr bes Baterlandes vorüber mare.

Robespierre trat auf: "Bis jest," fprach er, »bore ich bloß Palliatifmittel vorschlagen, welche und über die Große unferer Gefahr irre fuhren; man muß andere Magregeln jur Rettung ber Freiheit nehmen. Dergleichen Magregeln barf man aber bon bem Musichuffe gur allgemeinen Bertheibigung nicht erwarten; benn in diesem Musschusse berrichen Grundfate, welche ber Freiheit entgegen find. Ich will nicht langer ein Mitglied jenes Ausschuffes fenn, in welchem fich bie Freunde und Unbanger bes Dumourieg befinden. Briffot mar, und ift noch, ber vertraute Freund bes Dumourieg. Briffot ift eng mit Dumourieg verbunben, Briffot fennt bas gange Gewebe von ber Berschworung bes Dumouriez. Briffot bat ben Dumouricz bei jeder Gelegenheit verthelbigt. Es mar Dumpurieg Syftem, uns in einen schablichen und gefahrlichen Rrieg ju verwickeln, und burch benfelben bie Freiheit zu untergraben. Dumourieg und Briffot baben zuerft ben Rrieg gegen Defterreich vorgeschlagen. Nach dem zehnten August maren wir mit Despoten umringt, welche ber Freiheit ben Untergang gefchworen batten, und welche mit ben inneren Seinben in Berbindung fanden. Im September erfuhren wir bie Uebergabe von Berbun, und bag ber Feind auf Paris marschiere. Riemand hatte noch bis babin

Radricht von feiner Unnaberung gegeben. Bas maren aber bamals fur Minister? Diejenigen, welche Briffot hatte erneunen laffen. Mus mas fur Mitgliebern bekand die Kommission ber Ein und zwanziger? Mus Briffot und feinen Unbangern. Und diese Die nifter, welche von Briffot ernannt waren, schlugen ber Berfammlung bor, mit bem Ronige und feiner Familie (bie bamals im Tempel waren) Paris zu verlaf-Und wofern nicht ein' anderer Minifter (Danton), welcher nicht von Briffots Parthei mar, bem Bolfe befannt gemacht batte, was bemfelben jene Manner verbargen, die an feiner Spipe ftanden; wofern nicht Franfreich in Daffe aufgeftanben mare: fo wurden die Feinde nach Paris gefommen fenn, und bie Republik mare nicht mehr vorhanden. Dumouries wurde damals, an Lafavettens Stelle, burch Briffot und beffen Unbanger ernannt. Diefer Dumouries führte gang hoflich ben Ronig von Preufen an bie Grangen. Dtefer Dumourieg betrug fich eben fo refpeftvoll gegen den Preugischen Monarchen, als er fich jest unverschamt gegen bie Stellvertreter bes Franfreichischen Volfes beträgt. Diese Dumouries verforgte bie feindliche Armee mit Lebensmitteln, als fie bor Elend und hunger ju Grunde ging. . . . . Dumouries befestigte ben Ariftofratismus in Belgien, baburch, bag er bie Beamten, welche Eure Rommiffa. ' rien abgesett batten, wieber emsette. Er machte ungebeure Unleben; er bemachtigte fich bes offentlichen Schapes, und ließ die Auffeber beffelben gefangen neb-Dumourier batte fich, in Rudficht auf feine Sludsumfande fomobi, als auf feine Verratherei, ficher gestellt; nun erklarte er ber Nationalkonvention ben

Rrieg, und unterfchied zwei Partheien in berfelben. bon welchen die Eine unterdruckt fei, und wohin Briffot gehort, die andere aber berriche. Dumpuries fagt: er wolle die unterbrudte Parthei beschuten; er fagt: Baris Schreibe der Ration Gefete bor, und man muffe. Baris vernichten. Co ift die Lage, in welcher wir Dennoch macht man mir und jest berathichlagen. ein Berbrechen barans, daß ich behaupte, Dumouries babe bier Anbanger, und bie Manner, welche er befchuten will, feien biefe Unbanger. . . . Man muß bie Rreibeit retten! . . Die Freibeit retten ? fann die Freiheit gerettet werben, fo lange die Freunde bes Ronigs, fo lange Diejenigen, welche über ben Berluft bes Egrannen geweint, und bas Ronigthum wieber zu erwecken gefucht haben, unfere Befchaber ju fenn fcheinen, bie Feinde bes Dumouries ju fenn fcheiren, mahtend es in meinen Mugen far ift, bag fie feine Mitfchulbigen find? Dumouries ftebt in Berbinbung mit dem Manne, beffen Rabmen ich genannt babe, fo wie mit allen benen, welche . . . (ber Red. ner marb burch ein lautes Gefdrei ber Gironbiften unterbrochen) . . . Ich sage blog die Bahrheit, und wann jene Manner, ble ich meine, die Freiheit fomobl, als die Bertheibiger berfelben, werden ermordet baben; fo wird man einfehen, bag ich, ju ber Beit, ba fie ibre freiheitemorderifche Berichworung ausführen mollten, die Bahrheit gefagt, und den Berrathern bie Larve abgeriffen habe. Ich erklare, bag die vorzug. lichste Magregel, Die, in Rucksicht auf Die offentliche Boblfarth, ju ergreifen ift, barin besteben muß, alle Diejenigen, welche eines Einverstandniffes mit Dumou-

Radricht bon feiner Unnaberung gegeben. Bas maren aber bamals fur Minister? Diejenigen, welche Briffot batte ernennen Jaffen. Mus mas fur Mitgliebern bestand die Kommission ber Ein und zwanziger? Mus Briffot und feinen Unbangern. Und biefe Die nifter, welche von Briffet ernannt waren, schlugen ber Berfammlung bor, mit bem Ronige und feiner Kamis lie (bie bamals im Tempel waren) Paris zu verlaffen. Und wofern nicht ein' anderer Minifter (Danton), welcher nicht von Briffots Barthei mar, bem Bolfe befannt gemacht batte, was bemfelben jene Manner verbargen, die an feiner Spipe fanden; wofern nicht Frankreich in Daffe aufgeftanben ware: fo murben bie Feinde nach Paris gefommen fenn, und Die Republik mare nicht mehr vorhanden. Dumouries wurde damals, an Lafanettens Stelle, burch Briffot und beffen Unbanger ernannt. Diefer Dumouries führte gang hoflich den Ronig von Preufen an die Grangen. Dtefer Dumouriez betrug fich eben fo refpeftvoll gegen ben Preugifchen Monarchen, als er fich jest unverschamt gegen bie Stellvertreter bes Frankreichischen Bolfes beträgt. Dieser Dumourier verforgte bie feindliche Armee mit Lebensmitteln, als fie bor Elend und hunger ju Grunde ging. . . . . Dumouries befestigte ben Aristofratismus in Belgien, baburch, bag er bie Beamten, welche Eure Rommiffa. ' rien abgesett batten, wieber einsette. Er machte ungebeure Unleben; er bemachtigte fich bes offentlichen Schapes, und ließ die Auffeber beffelben gefangen neb. Dumouries batte fich, in Rudficht auf feine Sludsumfande sowohl, als auf feine Berratherei, ficher geftellt; nun erflarte er ber Rationalkonvention ben

Rrieg, und unterfchied zwei Partheien in berfelben, bon welchen bie Eine unterdruckt fei, und wohin Briffot gehört, bie andere aber berriche. Dumouries fagt: er wolle bie unterbructte Parthei beschuten; er fagt: Baris schreibe ber Ration Gefete vor, und man muffe-Baris vernichten. Go ift bie Lage, in welcher wir und jest berathichlagen. Dennoch macht man mie ein Berbrechen barans, daß ich behaupte, Dumouries babe bier Anbanger, und bie Manner, welche er befchaten will, feien biefe Unbanger. . . . - Dan muß Die Freiheit retten! . . Die Freiheit retten ? fann bie Freiheit gerettet werben, fo lange bie Freunde bes Ronigs, fo lange Diejenigen, welche über ben Berluft bes Enrannen geweint, und bas Ronigthum wieber gu erweden gefucht baben, unfere Beschaber gu fenn icheinen, bie Frinde bes Dumouries ju fein scheiren, mabrend es in meinen Mugen far ift, daß fie feine Mitschuldigen find? Dumouriez ftebt in Berbinbung mit dem Manne, beffen Rahmen ich genannt babe, fo wie mit allen benen, welche . . . (ber Red. ner marb burch ein lautes Gefdrei ber Bironbiften unterbrochen) . . Ich sage bloß die Babrheit, und mann jene Manner, die ich meine, die Freiheit somobl. als die Bertheibiger berfelben, werben ermordet baben; fo wird man einfeben, bag ich, ju ber Beit, ba fie ibre freiheitemorderische Berichworung ausführen mollten, die Bahrheit gesagt, und ben Berrathern bie Larve abgeriffen habe. Ich erflare, bag bie vorzua. lichste Magregel, die, in Rucksicht auf die offentliche Boblfarth, ju ergreifen ift, barin besteben muß, alle Diejenigen, welche eines Einverstandniffes mit Dumouries verbachtig find, in Berhaft ju nehmen, namentlich aber Briffot:«

Brissot vertheibigte sich gegen diese Anklage. »Burger, sprach er, »ich habe dis jest meine Meinung über die Verbrechen des Dumouries nicht vortragen wollen, damit es nicht scheinen möchte, als thate ich es aus Furcht; einem Bewegungsgrunde, welcher meiner ganz unwürdig senn wurde. Ich erwartete, daß ich angegriffen murde; dies ist jest gesschehen, — und nunmehr will ich mieh erklären, « . . .

Her wurde Brissot durch die Maratissen unterbrochen, welche ihn nicht sprechen lassen wollten. Der Präsident erinnerte, daß, da man die Antsage angehört hätte, man auch die Verheidigung hören müßte. Allein Panis und Poultier wollten bonnach nicht zugeben, daß Brissot spreche. Nach ihnen standen die Maratisten sämnlich auf, und riesen mit einer Stimme: »Wir alle sind Brissot Antläger! « Nur mit Rühe wurde der Larm gestillt, und Brissot suhr fort:

"Robespierre beschuldigt mich; daß ich der Mitschuldige des Dümouriez seiz ich erkläre aber, daß
ich keinen Antheil an seiner Ernennung zur Miniserstelle hatte. Robespierre hat vorgegeben, ich wäre
der Mitschuldige des Dümouricz, well ich über den Krieg mit Oestetreich dieselbe Meinung gehabt habe,
wie dieser. Ich erkläre, daß ich Dümouriez nicht
kannte, bevor er Minister warz daß ich vier Monake
früher, als er Minister wurde, meine Meinung den Inkobinern mitgetheilt, und bemiesen habe, daß der Krieg das einzige Mittel sehn murde, die Treulosigfeit Ludwigs des Sechszehnten auszudecken. Als Dümouriez Minister ward, sah er daß diese Meinung in

ber gesehgebenben Berfammlung die Oberband batter er nahm alfo biefelbe an, und ber Rrieg murbe einffimmig, obne Berathfchlagung, erflart. Benn manaffo, Ihr Burger, eine fchredliche Berantwortlithfeit auf meinen Ropf legen will; wenn man mid verlaumbet, um mich für ben Urheber alles bes Ungludes angeben zu tonnen, unter welchem Franfreich feufzt: fo verlaumbet man bie gesehgebende Bersammlungsbenn fie allein bat, aus Republifanismus, an Defferreich ben Rrieg etflart. Bas aber ben Rrieg gegen England betrifft; fo wird man mich boch wohl nicht: anflagen, biefen Rrieg veranlaßt zu haben, ober in biefer Ruckficht ber Mitschuldige bes Dumouries gu fenn; benn er nennt Denfelben: "Das treulofe Wert: Briffots. « Doch batte er miffen follen, daß biefer Rrieg ein Werk bes Ausschuffes sowohl, als ber Rothe. wendiafeit ift: benn als Euer Befanbter fchimpflicher Beife von London verjagt wurde; als die Grofbrite tunnifche Regierung bas Getreibe anhielt, welches fur: Euch beffimmt war; als diefelbe burch alle ibre Mage regeln bewies, bag fie feindfelig gegen Euch gefinne: mare: war es ba, ich frage Euch, ber Wurde Frankreichs gemaß, alle biefe Beleibigungen ungefraft gu: Mis ich mein Urtheil über ben vormaligen Ronia aussprach, ba fagte ich vorber, bag England: und Solland fich biefen Urtheilsspruch ju Ruge mas chen murben, um Euch ben Rrieg gu erflaten. Die Kolge hat bewiesen, daß ich Recht hatte. Man barf alfo nicht mich anklagen, ben Rrieg gegen England veranlagt zu haben. Dumouriez hat in feiner Proflamation eine abicheuliche Meinung vorgetragen, nams lich, daß er die alte Konflitution wieder berftellen wolle.

Bas bieg betrifft, fo schware ich ben Eib, ober vielmehr, wiederhole benfelben, barauf mich niemals eintulaffen. Burger! wie fann man einen Mann anflagen, daß er die Konige liebe, welcher lange por feis nem Unflager fich bem Republifanismus geweibt bats einen Mann, welcher im Jahre 1782 in die Baftille eingeschlossen murbe, weil er Grundfape lebrte, bie bamals verhoten waren; einen Mann, welcher im Jahre 1788 fein Baterland verließ, um in den verefo. niaten ameritanischen Staaten bie Luft ber Freiheit tu athmen, und um feine Rinder von der Gegenwart eines Tyrannen zu befreien. Rann man einen Mann anklagen, er wolle das Konigthum wieder aufwecken. melder ohne Aufhören in diesem Lande die Republik tu grunden gesucht bat; einen Mann, welcher es gemagt bat, ju glauben, die Konstitution fei beinabe republifanisch, und es brauche nur wenig, um biefelbe fo zu machen, wie sie bie Freunde ber Kreibeit munichten; einen Mann, welcher im Julius 1791, in ber Beit ba man fo fireng bie Patrioten verfolate. nebst noch einem anderen Republifaner ber einzige mar, ber es magte, die Grundfate des Republifanis. mus ju verbreiten? Burger! ber Abicheu bor ben Ronigen und vor bem Ronigthume ift in meiner Seele eingewurzelt, und ich erflare, bag ich lieber umfommen will, als mit' bem Bosemichte Dumouriez etmas ju schaffen zu haben!«

Carnot, Mitglieb ber Konvention, entging nur burch einen Zufall bem Schickfale, welches ihm brobte, mit ben vier Kommissarien ber Konvention in die Bande ber Defterreicher geliefert zu werden. Er sollte vie vier anderen Kommissarien nach Dumouriez Lager begleiten, blieb aber etwas zurud. Schon mar er zu Douan, als er bas Schickfal seiner vier Rollegen ers fuhr, worauf er sogleich umkehrte und sich in Sichersbeit sette.

Die Konvention beschloß ferner: daß die Bater und die Mutter, die Beiber und, die Kinder aller Offiziere der unter den Befehlen des Dumouriez stebenden Armee, von dem Burgerrathe des Ortes ihres Aufenthaltes bewacht, und als Geisseln für die gefangenen Kommissarien und den Kriegsminister in Verwahrung genommen werden sollten.

Ein merkurdiges Beispiel von der abscheulichen Denkungsart, welche damals in Frankreich herrschte, gab die Situng der Konvention am 4. April. Ein Weib wagte es, vor die Schranken der Versammlung zu treten, and eine Bittschrift abzulesen, in welcher sie verlangte, daß, zur Rettung des Vaterlandes, die egoistischen Aristofraten nach der Armee geschickt werden sollten, um daselbst die Ohnehosen abzuldsen; daß indessen ihre Weiber und Kinder sollten als Geissela gefangen gehalten werden; und daß man diese Weisber und Kinder, bei der mindesten Verrätherei jener Aristofraten, sämmtlich umbringen sollte. Die Wehrsheit der Konvention verwarf den Vorschlag mit Abscheu.

Dumouriez hatte, bei seiner Verrätheres und bei dem Eifer, mit welchem er auf Perstellung der abgesschafften Konstitution drang, keine andere Absicht, als den Herzog von Orleans auf den konstitutionsmäßisgen Thron zu sehen. Bielen Mitgliedern der Nationalkonvention war dieser Plan nicht unbekannt: allein, aus Furcht vor der, damals so mächtigen,

Orleansschen Parthei, magte es Riemant; biefen michtigen Gegenstand jur Sprache ju bringen, bis endlid Barbarour in ber Sigung bes vierten Aprils auftrat, und bas Einverstandnig zwischen Orleans und Dimourles umftandlich bewies. Gein Bortrag wurde aber von den Maratisten mit großem Unwillen aufgenommen, und es hatte berfelbe feine unmittelbare Folgen, obgleich einige Mitglieder barauf brangen, bag Orleans und Gillery in Merhaft genommen werden follten. Gillery behamptete: er mare gang unschulbig; und da ber, mit Dumouries qu ben Defterreichern übergegangene, General Balence fein Tochtermann mar, fo erflarte er, bag er, gleich bem Brutus, bereit mare, feine eigenen Rinder gu verurtheis den, wenn es fich finden follte, bag fie an ber Berratberei bes Dumouriez Theil batten. Gleich nach ibm trat ber Bergog von Orleand. Egalite ebenfalls auf den Rednerfluhl, und sagte: »wenn ich ftrafbar bin, fo muß ich geftraft werden, das berftebt fich.« In Beziehung auf feinen, mit Dumouries ausgemanberten. Sobn fente er bingu: wauch ich merbe bem Brutus nachabmen.« Sogleich rief ein Mitalied ber Ronvention: »Elender! Dein Gohn wurde nicht ber erste aus Deiner Kamilie senn, welchen Du ber Freiheit geopfert batteft!« a)

Das Orleans und Sillern mit Dumouriez im Einverständnisse gehandelt hatten, was bewiesen: benn nicht nur waren Orleans Sohn und Sillerns Gemablinn (die Gräfinn von Genlis) nebst ihrem Schwiegersohne (bem Generale Balence) mit Dumouriez zu

a) Missoire de la conjurction de d'Orisque. T. E. p. 263,

den Desterreichern übergegangen, sondern es wurde auch ein Elibote aufgefangen, mit welchem diese Personen, noch in dem Augendicke ihrer Auswanderung, an Orleans und Sillern geschrieben hatten.

Orleans murde jest von allen Partheien, felbit von ben Jafobinern, verachtet. Diefen letteren batte er fich burch eine Rebe verächtlich gemacht, welche er, mit ber rothen Dube bebeift, in bem Safebiner. Inbbe gebalten batte. Er erflatte feierliche er mare nicht ber Gobn bes verftorbenen Bergogs von Dr. leans, ber fur feinen Bater gehalten murbe; er mare ber Coon eines Stallfnechtes, welcher mit feiner Mutter ibn im Chebruche erzeugt batte a). folche Berabwurdigung feiner felbft, und eine fo sthande liche Anflage feiner verftorbenen Mutter, erregte foaar ben Unwillen ber Jatobiner gegen ton. Gie bil. ligten Diebstähle, Mardthaten und Abscheulichfeiten aller Mrt, wann diefelben im Rahmen be Freiheit geschaben; fie lobten auch bergleichen Thaten, weil alles Gefühl bon Ehre, von Tugend, von Moral, ganglich in ihnen erftiett mar: allein bas Gefühl von Achtung fur Große, Duth, Capferlett und Rraft, war in ihnen nicht ausgelbscht; und baber mußte auch eine folche schmuzige Mebertrathtigfeit, als bie bes Orleans, felbit auf ihre roben Geelen, auf ihre verwilderten Gemuther, einen widrigen Einbruck machen.

Much ber General Damouriez hielt, nach seiner Flucht ans Frankreich, für nbehig, alle Berbindung mit Orleans abzuleugnen, und seine Berachtung gegen biefen niedertrachtigften aller Menschen offentlich

a) Chentas. G. 251.

an ben Tag ju legen. Er ließ am 20. April 1793 ein Blatt bruden a), worin er fagte: "Ich erfahre, »bag man einigen Berbacht gegen meine Gefinnun-»gen erregt babe, wegen einer vorgeblichen Berbin-»bung, von ber man voraubsett, baß sie zwischen mir nund Philipp von Orleans, bem Frankreichischen "Bringen, welcher unter bem Nahmen Egalite nur Da ich nun »munfche, bie Achtung zu erhalten, von welcher mir ntaglich die ehrenvollesten Beweise gegeben werden: »fo eile ich zu erklaren, bag ich nicht weiß, ob mirfplich eine Orleanssche Parthei vorhanden ift; daß ich mit bem Pringen, welchen man fur bas Saupt ber-»felben balt, ober melcher ber Bormand berfelben iff, oniemals in einiger Berbindung geftanben »babe, baß ich ihn niemals gefchast babe, wund bag, feit ber traurigen Beit, ba er bie Bande »bes Butes gerrif, und fich gegen alle bekannten "Gefete verging, indem er auf eine ftrafbare Beife wfür ben Tob bes ungludlichen Lubwigs bes XVI. nftimmte (über welchen er feine Meinung mit einer »idredlichen Unverschamtheit ausgewrochen bat) sbaß, feit biefer Beit, meine Berachtung gegen wibn fich in einen gerechten Biderwillen vermandelt »bat, ber mir nur ben Bunfch übrig laft, ibn ber »Strenge ber Gefete überliefert zu feben.« ..

Mis ber, mit Dumonriez ausgewanderte, altefte Sohn bes herzogs von Orleans, ber herzog von Char-

a) Man febe meine politifchen Annalen. Band 2. 6. 728.

tres a), welcher ebenfalls den Nahmen Egalite angenommen hatte, in dem Desterreichischen Lager ansam, wurde derselbe von mehreren Offizieren gefragt: wie es möglich gewesen ware, daß er den Nahmen seiner großen Boreltern gegen den Nahmen Egalite hatte vertauschen können? Er gab zur Antwort: daß er dieß bloß in der Abssicht gethan habe, um die Pariser Geden zu fangen (pour mettre dedans les badauts de Paris). Die Pariser ließen sich aber durch diese List nicht fangen: sie hatten die Absicht des Prinzen, welcher seine Perrschsucht unter dem Rahmen der Glesch beit verbarg, nur zu gut eingesehen d).

Sobald Barbarour den Orleans vor der Konvention angeklagt hatte, stimmten ihm die übrigen Girondisten bei. Büzot verlangte, daß der aufgefangene Brief des jungen Orleans an seinen Bater vorgelesen werden sollte. Es geschah. Der Brief war zu Tournah am 30. März geschrieben, und es hieß in demselben: »Weine schönen Aussichten sind jeht »ganz vorbei, und haben sich in die schwärzeste Nacht »verwandelt c). Ich sehe, daß die Freiheit verlohren »ist; ich sehe, daß die Nationalkonvention Frankreich

a) Eine Anekobte von diefem Pringen, welche feine Denfungsart fehr treffend ichildert, findet fich in dem zweiten Bande, S. 304.

b) Jamais les Parisiens n'ont été mis dedans par le Duc de Chartres; jamais ils ne consentiroient à la honte, de le voir même revenir parmi eux. Ils pensent, que le misérable, qui renie ses parens, mérite aussi d'être rénié par ses concitoyens. Histoire de la conjuration de d'Or-lians. T. 3. p. 252. Man sehe auch ben Moniteur 1793. No. 111. p. 487. Col. r.

c) Mon couleur de rose est à présent bien passé, et il est change dans le noir le plus profond.

»ganz zu Grunde richtet, weil sie alle Grundsabe aus wen Augen gesett hat; ich sehe den bürgerlichen Arieg sentbrennen; ich sehe unzählbare Schaaren von allen "Seiten über unser unglückliches Vaterland herfallen, "und sehe nicht, was für Armeen man denselben entsgegen sehen kann. . . . Die Freiwilligen laufen "bavon, und sliehen auf allen Seiten — und mit "bergleichen Soldaten will die Konvention gegen ganz "Europa Arieg führen?"

Un best gefangenen Rriegsministers Beurnonville Stelle, murbe Bouchotte von ber Konvention jum Rriegsminister gemablt.

Um ben Eindruck auszulbichen, welchen die Reben, Borstellungen und Proflamationen, des Generals Dumouriez auf den größten Theil der Belgischen Armee gemacht hatten, erließ die Konvention an diesel Armee die folgende Zuschrift, welche Lasource aufgesett hatte:

Dumvuriez hat sein Baterland perrathen. Dieser Emporer, unter welchem Eure Tapferkeit einst Siege ersocht, von denen Er den Ruhm sich zuschrieb, sucht bloß Euch Riederlagen leiden zu lassen, um die Schande derselben auf Euch zu wälzen. Er sucht die Wassen, welche Ihr nur gegen die Inrannei ergriffen habt, gegen die Freiheit zu kehren. Frankreicher! Ihr solltet Eurem Baterlande drohen? Ihr solltet gegen Eure Freunde, gegen Eure Brüder, gegen Eure Weisber und Rinder anrücken? Nein, Ihr seid des schändslichsten aller Verbrechen unfähig! Die Soldaten der Freiheit haben sich nicht auf Einmal in Trabanten eines ehrgeizigen Bösewichts verwandelt! Wie? war 5 nicht auf den Ruf des in Gesahr schwebenden

Baterlandes, bag Ihr ben Marich antratet, bag Ihr fiegtet? Berlangt nicht baffelbe noch jest Eure Arme und Eure Baffen ? Seine heilige Stimme wird tief in Eure Seelen bringen; Ihr werbet Euch Gurer Siege erinnern, und vor Begierbe brennen, neue ju erfechten. - Go beurtheilen Euch bie Stellvertreter ber Ration, beren Bertrauen und Achtung Ihr befitet! Sie kennen Euch beffer, als der treulose Un. führer, welcher Guch betrügt, um Guch berabzumurbigen und ins Berderben ju fturgen. Geine freche - Sand bat die Oberberrichaft des Bolles angegriffen. indem er diejenigen Stellvertreter bestelben, welche die Nationalfonvention an ihn gefandt hatte, in Berhaft nabm. Sein Berbrechen ift befannt: er will Guch einen Ronig geben! Gein Rabme ift ber Schande. fein Ropf bem Blutgerufte geweiht! Rachet Euern · Rubm und bas Baterland! Ueberliefert ben Berra. ther: eine Burgerfrone ift der Rubm, ber Eurer martet! Franfreichische Golbaten! Ronnten fich einige unter Euch finden, welche nicht aus Abichen gegen Die Berratberei getreu bleiben follten: fo mogen fie weniastens fernen, aus Furcht bor ber Strafe getreu au fenn! Ihr feib bloß ber Bortrab ber Ration. Sie ift gang hinter Euch, und bereit, Diejenigen mit ihrer gangen Macht ju fcuben, welche ihr Dienste leiften, und Diejenigen mit ihrem Blipftrable ju gerschmettern, welche sich erfuhnen burften, Rebellen au fenn. Der Berrather Dumouries hat Paris verlaumbet, um Euch gegen biefe Stadt aufzubringen, welche die Wiege der Freiheit war, und welche die Stube berfelben fenn muß. Paris ift rubig, macht für die Sicherheit ber Stellvertreter bes Bolfes, ehret

Die Gefebe, und ift bereit, feine republikanischen Schaaren marschiren zu lassen. Er bat Euch die Nationalfonvention als in zwei Partheien getheilt bargeftellt, und bagu bat er fich einiger Wortwechsel bebient, welche die glubende Liebe jur Freiheit, die jebergeit, besonders aber in ben Beiten einer Revolution, argmobnifch ift, unter Dannern veranlagte, benen bas Bobl eines großen Staates anvertrauet ift. Goldas ten ber Republit! dieß ift eine Treulosigfeit von ihm, um Euch ju blinden Wertzeugen der Bernichtung der Ronvention und ber Berftellung bes Ronigthumes ju machen. Die Nationalkonvention ift einig, fo wie es Die Ration ift. Gie wird die Untheilbarkeit der Republif behaupten. 'Sie bat fich um bas Panner ber Rreiheit versammelt; sie wird baffelbe, wann es nothig fenn follte, in Eure Reiben tragen, und fie ichmort einstimmig den Eid: daß sie entweder mit Euch fterben, oder die Berschworer, die Iprannen und ibre Brabanten, aufrotten will.«

Die Konvention beschloß außerdem: daß die, von Georg Forster gefangen genommenen und nach Frankreich gesandten. Grafen von Leiningen a), nach Paris gebracht, und daselbst, als Geisseln für die, des Desserreichern überlieferten, Mitglieder der Konvention, in enge Verwahrung genommen werden sollten, auch daß sie eben so behandelt werden sollten, wie die Desserreicher die gefangenen Mitglieder der Konvention nebst dem Kriegesminister Beurnonville behandeln wurden.

- An die Stelle bes Dumouriez murde Dams pierre jum Dherbefehlshaber der Armee ernannt.

a) Man febe ben 12. Band,

Pethion war schon seit langer Zeit im Berbachte, ein heimlicher Anhänger bes Herzogs von Orsteans zu senn, und nur darum den unglücklichen König gestürzt zu haben, well er nachher den Orleans auf dem Throne zu sehen hoffte. Dieser Berdacht ward aber zur Sewishelt, als sich fand, daß der junge Orleans bis zu dem Augenblicke seiner Ausswanderung mit Pethion im Briefwechsel gestanden ware a). Die Gtrondisten gaben indessen nicht zu, daß diese Sache in der Konvention genauer unterssucht wurde.

Der General Dumouriez erließ, aus bem Desterreichischen Hauptquartiere, eine zweite Proklamationan die Frankreichische Nation, in welcher er die Gründe se seines Ueberganges zu dem Feinde angab, und versprach, innerhalb weniger Lagen zurück zu kommen, sich noch einmal an die Spipe seiner Armee zu stellen, und denjenigen Theil derselben, welcher ihm noch tren geblieben wäre, gegen Paris zu sühren, um dasselbst die abgeschaffte Konstitution wieder herzustellen. Diese Proklamation machte aber nicht den mindesten Eindruck; sie wurde in Frankreich nicht einmal überall bekannt.

Um bie, an die Belgische Armee erlassene, Proklamation zugleich mit Vertheibigungsanstalten zu verbinden, und sich selbst vor jedem Anfalle eines gegen

a) Ce seul fait prouve, que Péthion n'étoit qu'un fourbe, qui mentoit à tons les partis. Son ame, pétrie d'imposture, ne désiroit que l'elévation de la branche d'Orléans, tandis que sa bouche ne cessoit de répéter: la république ou la mort! Hist. de la cenj. de d'Orléans. T. 3. p. 254.

Paris marfchierenden Beeres ficher ju ftellen, befchloß bie Ronvention: bag unverzüglich eine Urmee von vierzigtausend Mann errichtet und in der Rabe von Paris gelagert werden follte. Lacroip fchlug vor: baß biefe Urmee gang aus Ohnehofen besteben follte, und daß feinem vormaligen Abelichen irgend eine Stelle in derfelben bewilligt werben follte: ein Borfchlag, welcher mit bem lauteften Beifalle aufgenommen, und fogleich in einen Beschluß verwandelt murbe. Der Beifall, welchen biefer Borfcblag, eine gange Urmee von vierzigtaufend Mann bloß aus Ohnehofen jusammen ju feben, erhielt, mar fo außerordentlich groß, daß in ber gangen Berfammlung ein abermaliges einmuthiges Sandeflatichen anfing, fo oft nur, mabrend ber gangen Sipung, biefer vorgeschlagenen Ohnehosen : Urmee die mindeste Ermabnung geschab.

Einen fo gunftigen Zeitpunft benutten die Daratiften, welche bei jeder Gelegenheit dem Pobel fcmeis chelten, um, burch beffen Gulfe, fich ber Guter ber Abelichen und Reichen zu bemachtigen, und ihre Gegner, bie Girondiften, fturgen ju tonnen. 218 Dane ton bemerfte, daß die Girondisten felbst den Gedonfen, eine, aus dem Abschaume bes Pobels jusammen--gefeste, Armee zu errichten, mit Frohlocien und Freus bengeschrei aufnahmen, und die Gefahr einer folchen Magregel nicht einfaben; ba versuchte er es, biefe Parthei unvermerft noch einen Schritt weiter in bie Plane ber Maratisten binein zu ziehen. Er marf tiamlich ben Gebanken bin: bag es mohl gut mare, wenn sich die Konvention so eine Leibwache von Obnehofen anschaffte, die aber aus bem niedrigften Pbbel genommen febn mußte. Er trug biefen Gebanten

mit pieler Feinheit bor, und unterschieb, auf eine bis babin gar nicht gewöhnliche Beife, bas Bolf von ber Ration. »Ich verlange,« sagte er, »baß man eine Wache bes Bolfes errichte, welche von der Ration befoldet werde. a) 218 Grund feines Borfchlages gab er an: bag bie Ariftofraten alljugefabrlich maren, als daß man fie ferner fort leben laffen tonnte, ohne ihnen eine bewaffnete Schaar von Ohnebo. fen ju Aufsebern ju geben. Bu gleicher Beit fchlug bieser Demagog noch vor: dag in gang Franfreich ber Breis bes Brobes berabgefest werben follte, und bag man bie Reichen zwingen mochte, ben Ueberschuß zu bezahlen. Durch diefe Magregel, fagte er, murde die Konvention bas Bolf gang gewinnen. Diefes wurde fagen: »unfere Stellvertreter geben uns Brob, bas haben unsere pormaligen Ronige niemals gethan.

Beide Borschläge wurden einstimmig, unter bem lautesten Beifallflatschen, angenommen. Wer hatte es auch magen durfen, seine Bedenklichkeiten über bergleichen Maßregeln laut zu außern, ohne sich der Gefahr auszusehen, als ein Feind des Volkes versschrieen, und von dem Phobel, welcher Danton versähterte, zerriffen zu werden!

Eine andere Maßregel, welche zu biesen Zeiten ber Gefahr von der Konvention genommen wurde, hatte nachher für ganz Frankreich die wichtigsten Folgen. Es wurde namlich vorgeschlagen, einen Ausschuß der Konvention, unter dem Nahmen eines Ausschusses zur allgemeinen Wohlfarth, mit der

a) Je demande, qu'il soit créée une garde du peuple, qui soit salariée par la nation.

Paris marfchierenden Deeres ficher ju ftellen, befchloß bie Ronvention: daß unverzüglich eine Armee von vierzigtaufend Mann errichtet und in ber Rabe von Paris gelagert werden follte. Lacroir fchlug vor: baß diese Urmee gang aus Ohnehosen bestehen follte, und daß feinem vormaligen Abelichen irgend eine Stelle in berfelben bewilligt werden follte: ein Borfchlag, welcher mit bem lautesten Beifalle aufgenommen, und fogleich in einen Befchluß verwandelt murbe. Der Beifall, welchen biefer Borfcblag, eine gange Armee von vierzigtaufend Mann bloß aus Ohnebosen jusammen ju feben, erhielt, mar fo außerordentlich groß, daß in ber gangen Berfammlung ein abermaliges einmuthiges Bandeflatichen anfing, fo oft nur, wahrend ber gangen Sipung, biefer vorgeschlagenen Ohnehofen - Urmee bie mindefte Ermahnung geschab.

Einen fo gunftigen Zeitpunft benutten bie Daratiften, welche bei jeder Gelegenheit dem Pobel fchmeichelten, um, burch beffen bulfe, fich ber Guter ber Abelichen und Reichen zu bemachtigen, und ihre Geg. ner, bie Gironbiften, fturgen ju tonnen. 218 Dane ton bemerfte, daß die Girondisten felbst den Gedonfen, eine, aus dem Abschaume bes Pobels jusammengefeste, Armee zu errichten, mit Frohlocien und Freubengeschrei aufnahmen, und bie Gefahr einer folchen Magregel nicht einfaben; ba versuchte er es, biefe Parthei unvermerft noch einen Schritt weiter in bie Plane ber Maratisten binein zu ziehen. Er marf namlich ben Gebanken bin: bag es mohl gut mare, wenn sich die Konvention so eine Leibmache von Dbnehosen anschaffte, die aber aus bem niedrigften Db. bel genommen febn mußte. Er trug biefen Gebanten

mit vieler Feinheit bor, und unterschied, auf eine bis babin gar nicht gewöhnliche Beife, bas Bolf von ber Ration. "3ch verlange," fagte er, "bag man eine Bache bes Bolfes errichte, welche von ber Ras tion befoldet werde.« a) 218 Grund feines Borfchlages gab er an: bag bie Ariftofraten alljugefahrlich maren, als daß man fie ferner fort leben laffen tonnte, ohne ihnen eine bewaffnete Schaar von Ohnebofen ju Auffebern zu geben. Bu gleicher Beit fchlug bieser Demagog noch vor: daß in gang Frankreich ber Breis bes Brobes herabgefest werben follte, und bag man bie Reichen zwingen mochte, ben Ueberschuß zu bezahlen. Durch biefe Magregel, fagte er, murbe bie Convention bas Bolf gang gewinnen. Diefes wurde fagen: »unfere Stellvertreter geben uns Brob, bas baben unfere pormaligen Ronige niemals gethan.

Beide Borschläge wurden einstimmig, unter bem lautesten Beifallflatschen, angenommen. Wer hatte es auch magen durfen, seine Bedenklichkeiten über bergleichen Maßregeln laut zu hußern, ohne sich der Gefahr auszusehen, als ein Feind des Bolkes versschrieen, und von dem Pobel, welcher Danton vergötterte, zerriffen zu werden!

Eine andere Maßregel, welche zu biefen Zeiten ber Gefahr von der Konvention genommen wurde, hatte nachher für ganz Frankreich die wichtigsten Folgen. Es wurde namlich vorgeschlagen, einen Ausschuß der Konvention, unter dem Nahmen eines Aussschusses zur allgemeinen Wohlfarth, mit der

a) Je demande, qu'il soit créée une garde du peuple, qui soit salariée par la nation.

ausgebehnten Bollmacht ju verfeben, Gefebe ju geben und biefelben bollzieben ju laffen, ohne die Buftimmung ber Ronvention nothig zu haben. Die Langfamfeit, mit welcher eine, aus vielen Perfonen gufammengefette, berathichlagenbe Berfammlung, bermbge ihrer Einrichtung, jederzeit verfahrt, macht alle fchnel-Ien und fraftigen Dagregeln, jur Beit einer bringenben Gefahr, Schlechterbings unausführbar. Schon bie Romer faben fich, aus biefem Grunde, genothigt, in gefahrvollen Beiten ihre Regierungsform ju anbern und einen Diftator ju ernennen. Etwas abnliches follte jest in Franfreich geschehen. Isnard, Barvere, Matthieu, Danton und Thuriot, erhielten ben Auftrag, fich über biefen wichtigen Gegenftand zu berathichlagen, und ber Berfammlung ihre Gebanfen borgutragen. Im Rahmen ber genannten Manner, fattete am folgenben Tage Jonard einen Bericht ab: allein Bugot widerfeste fich, und bewies, daß bie Errichtung bes vorgeschlagenen Ausfcuffes, ber Freihelt bie größte Gefahr bringen murbe. Marat hingegen vertheibigte heftig ben Borfcblag. Er fagte fogar: »Durch Gewalt muß bie Freiheit geparinbet werben, und bie Beit ift jest gefommen, in melder man auf furze Zeit ben Defpotismus ber »Freiheit bulben muß, um bem Defpotismus ber Rb-»nige ein Enbe zu machen!«

Daburch, bag Marat ben Vorschlag mit so großer Deftigkeit vertheibigte, wurden die Girondisten, welche bereits demselben größtentheils beigestimmt hatten, ausmerksam gemacht. Sie saben ein, daß wenn tragend ein Mitglied dieses Ausschusses es dahin bringen könnte, die übrigen Mitglieder besselben nach Ge-

fallen ju fubren, berfelbe um fo viel mehr eine gang unumschranfte Macht besigen mußte, ba auch bie ju errichtende Armee der Ohnehofen ganglich von ibm abbanaia fenn murbe. Die Girondiffen fürchteten fich borguglich vor Danton. Gie bielten, nicht mit Unrecht, bafur, bag Er es mare, ber, unter bem Scheine eines eifrigen Patriotismus, bergleichen Dagregeln vorschlagen ließe, um fich ber unumschränkten Gewalt bemachtigen. Allein, ungenchtet ihrer Ginmenbungen. wurde ber geheime Staatsrath, unter bem Dabmen eines Ausichuffes gur offentlichen Bobls fart b. bennoch errichtet. Durch einen Beschluß marb feftgefest: daß bicfer Ausschuß aus neun Mitgliebern ber Konvention bestehen follte; baß feine Berathschlagungen geheim fenn follten; bag er bie Aufficht über ben vollziehenden Staatsrath haben, und bevollmachtiat fenn follte, bie Beschluffe beffelben nach Gutbefinben zu vernichten, wovon er jedoch nachher ber Ronbention Rachrieht geben mußte; baß er Magregeln ieber Urt, bie innere und außere Bertheibigung betreffend, ju nehmen befugt fenn follte; bag wenn zwei Drittbelle feiner Mitglieder (folglich fechs Perfonen) bersammelt maren, und biefe burch Mehrheit ber Stimmen (alfo burch vier Stimmen) einen Befchluß gefaßt. batten, ein folcher Beschluß unverzüglich von bem vollziehenden Staatsrathe vollzogen werden mußte; daß ber Ausschuß jedoch feine Berhaftbefeble auszufertigen befugt fenn follte, ausgenommen gegen bie Diener ber vollziehenden Gewalt; daß er wochentlich einen allgemeinen Bericht, über feine Berrichtungen sowohl, als über die Lage ber Republif, abstatten foultes daß er gehalten fenn foulte, ein Protofou aber

feine Berathschlagungen zu führen; daß er nur Einen Monat lang dauern sollte; daß der Rationalschatz ganz von ihm unabhängig senn, und unmittelbar unter der Aufsicht der Konvention selbst stehen sollte.

Der sechste Upril des Jahres 1793 mar der für Franfreich emig benfwurdige Sag, an welchem biefer Mohlfarthoausschuß errichtet wurde. Mit dem Tage ber Errichtung besselben fing eine gang neue Periobe ber Franfreichischen Revolution an; benn feit jenem Tage mar teine Freiheit mehr in Frankreich vorhanben. Der Ausschuß bemachtigte sich nach und nach aller Gewalt, und herrschte endlich thrannisch über eben bie Ronvention, welche ibn geschaffen hatte. Es wird fur ben benkenben Geschichteforscher ein lebr. reiches Geschaft fenn, bem Gange biefes gebeimen Staatsrathes, bon bem Mugenblide feiner Entfiehung an. in feinen Fortfchritten gur bochften Gewalt gu folgen, und zu bemerfen, wie berfelbe ber Ronvention, theils burch Lift, theils burch Drohungen, von ihren Rechten eines nach bem anbern entrig, fo lang bis ihr feines berfelben mehr übrig blieb. Ein betrachtungswerthes Beifpiel fur einzelne Politifer fowohl, als für freie Bolfer, indem es zeigt, wie leicht es ift, eine alte, fehlerhafte, schwache Regierung umaustoßen, wie schwer es aber balt, auf die Trummern berfelben eine freie Berfaffung ju grunden, weil Riemand mehr geneigt ift, die Gewalt zu migbrauchen, als Diejenigen, welche von einer ber unteren Stufen bes Staates, burch Lift, Muth ober Zufall, ploplich bis zu ber Spipe beffelben fich empor geschwungen baben.

Sobald die Errichtung des Wohlfarthsausschuf-

ses beschlossen war, gaben sich die Maratisten große Mübe, denselben mit Mitgliedern von ihrer Parthet zu besehen, und es gelang ihnen um so viel leichter, da sie es durchgeseht hatten, daß die jedesmalige Wahl der Mitglieder vieses Ausschusses nicht durch beimliches Stimmengeben, sondern durch namentlichen Aufruf, geschehen sollte. Die durch Mehrheit der Stimmen aufgerusenen und gewählten Mitglieder, waren: Barrere, Delmas, Breard, Cambon, Danton, Guiton Morveaux, Treilhard, Der lacroir und Nobert Lindet.

Gleich nach der Errichtung des Wohlfarthsaussschusses, machten die Girondisten einen neuen Verssuch, die Parthei des Perzogs von Orleans ganzlich zu vernichten; und es gelang ihnen — um so viel leichter, da jest selbst die Waratisten sich des Perzogs nicht mehr annahmen, Warat jedoch ausgenommen, welcher dis zulest den Perzog vertheidigte.

Es sei erlaubt, das Ende ber politischen Laufbahn Philipps, herzogs von Orleans und erften Prinzen des Königlichen Geblütes von Frankreich, mit wenigen Worten zu schildern.

Lahane trat auf, und klagte ben Orleans an, baß er, zu Ende bes verstoffenen Monats Marz, eine Reise nach der ehemaligen Bretagne gemacht hatte; daß er sich auf derselben den Rahmen eines seiner Haushofmeister gegeben, und sich unter dieser Maske überall erkundigt hatte: mas man von Orleans hielte, ob er bei dem Volke beliebt ware, und ob das Volk ihn nicht gerne zum Könige haben wurde?

Während der Debatten, welche jeht entftanden, und in welchen alle Mitglieder der Konvention ein-

stimmig waren, ben Orleans für verdächtig und ber Republik gekährlich zu halten, stand dieser Elende irz tiesem Nachdenken versunken. Guadet trat zu ihm, und sprach: »Woran denken Sie? Sie sind verlohren, wenn Sie nicht selbst verlangen, durch einere Beschluß der Konvention mit Ihrer ganzen Familie aus Frankreich verdannt zu werden!« — Orleans schwieg. Guadet erzählte nachher dem Busenfreunde des Orleans, dem Markis von Sillern, was für einen Nath er dem Orleans gegeben hätte. Sillern erwiderte: »Ja, freilich ist dieß das Einzige, was er noch thun kann. Ich will ihm ein Stück von einer Rede aussehen, in welcher er zuleht den Beschluß seiner Berbannung verlangen soll — denn aus sich selbst thut er nichts.« a)

Diefer Borschlag kam nicht zur Ausführung, und Orleans murbe, ungeachtet seiner Einwendung, daß man ihm, als Stellvertreter bes Bolkes, Achtung schuldig sei, vermbge eines Beschlusses der Konvention, nach bem Gefängnisse der Abtei gebracht.

Als die bewaffnete Mannschaft, welche abgesandt wurde, um ihn gefangen zu nehmen, in seinem Pallaste ankam, war er eben damit beschäftigt, einen Theil seiner Basche zu verkaufen, um sich, zu rigend einem Zwecke, baares Geld zu verschaffen. Bei dem Anblicke der bewaffneten Manner erblaste er, und siel in Ohnmacht. Nachdem er wieder zu sich gekommen war, wurde er, gleich dem gemeinsten Verbrecher, nach der Wohnung des Maire Pache geschleppt. Dort

a) Histoire de la conspiration de d'Orléans. T. 3. p. 259, unb Moniteur du 15. Avril 1793. No. 105. p. 470. Col. 1.

jammerte er und weinte, warf sich auf die Kniee, und bat, mit gefaltenen Sanden, um Erlaubniß, an die Konvention schreiben zu durfen. Er erhielt diese Erlaubniß; allein seine Vorstellungen waren vergebiich, und die Konvention befräftigte den bereits gefaßten Beschluß, befahl aber zu gleicher Zeit, daß alle Witglieder der Familie Bourbon, ausgenommen die Koniginn und ihre Kinder, nach Marseille sollten gebracht werden.

Schon am eilften April wurde diefer Befehl vollzogen, und Orleans, nebst seinen beiben in Frankreich zurud gebliebenen Sohnen, ward nach Marseille gestührt. In Patis streuete man das Gerücht aus, daß daselbst für ihn eine Stelle auf den Galeeren bestimmt ware. Darüber freueten sich die Pariser so sehr, daß sie, ihrer Gewohnheit gemäß, jede Begebenheit in Bersen lächerlich zu machen, ihren Witz in folgenden Zeilen ergossen, in welchen sie auf die Feigherzigkeit anspielten, welche Orleans vormals gezeigt hatte, als er, in der Seeschlacht bei Ouessant, sich auf dem Abmiralsschiffe befand:

Toujours sur l'humide élément D'Orléans a fait des merveilles; Et le grand vainqueur d'Ouessant Va, dit-on, ramer à Marseille.

Rendons graces à la liberté Qu'il va porter sur nos galères; Un amant de l'égalité N'y peut rencontrer que des frères!

Nobespierre und Danton hatten die Berhaftnehmung des Orleans bewirkt, wenigstens diefelbe nicht verbindert, weil ihnen dieser Mensch, den sie verachteten, nun zu weiter nichts mehr nühlich sein konnte: allein die übrigen Jakobiner waren über dieses traurige Schicksal ihres großen Beschüpers ganz bestürzt. Marat vertheibigte den Derzog dis er gesangen mar, und der damalige Präsident des Jakobinerklubbes, Dessteur, sagte, in einer der nächsten Sipungen, in welcher er den Jakobinern von der Gesangennehmung des Herzogs Nachricht gab: wich begreise nicht, wwarum man so streng gegen Egalite versährt; denn wwahrlich ich glaube nicht, daß irgend ein Beweis wegegen ihn vorhanden sei.«

Der erste Schritt, welchen der neu errichtete Wohlfarthsausschuß zur Bergrößerung seiner Macht that, war, daß er von der Konvention den Besehl auswirkte, daß alle, als Kommissarien verschickte, Mitsglieder der Nationalkonvention gehalten senn sollten, täglich an den Ausschuß zu schreiben und demselben eben so ausführlich Bericht abzustatten, als der Konvention selbst. Die Folge dieses Besehles war, daß der Ausschuß ganz allein von der wahren Lage der Dinge unterrichtet wurde; denn die Kommissarien meldeten alles, mas verdorgen bleiben sollte, bloß dem Ausschusse, der Konvention aber stellten sie die Lage der Dinge so vor, wie sie wünschten, daß das Publistum dieselbe ansehen möchte.

Sobald die Maratisten sicher waren, daß die große Gefahr, mit welcher die Empbrung des Genesrals Dumouriez ganz Frankreich, vorzüglich aber sie, bedroht hatte, worüber mare, und sobald der Wohlsfarthsausschuß errichtet war, setzen sie ihren Kampfgegen die Girondisten unermudet fort. 2m achten

April erschienen bor ben Schranken ber Ronbention einige Menschen, welche sich fur Abgefandte ber Parifer Seftion Bonconfeil ausgaben, und beren Red. ner, mit ber unverschamteften Frechheit, fagte: »Das »Bolf glaubt, bag Dumouriez Mitschulbige unter Euch »babe, namlich Bergnfaud, Guadet, Genfonne, »Briffot, Barbaroup, Louvet, Buzot, und an-»bere. Warum gebt Ihr nicht bas Unflagebefret gengen fie ab? Warum erflaret Ihr ben Dumourles sfür vogelfrei, und laffet feine Mitfdulbigen unter »Euch finen? Ihr Patrioten bes Berges, Euch über-»laft bas Baterland bie Sorge, bie Berrather angu-»klagen! Raubet ihnen endlich einmal die freiheits morderische Unverletbarfeit! Bachet auf aus bem »Schlafe, welcher die Freiheit umfommen laft! Tre-»tet auf ben Rednerftubl, glubenbe Baterlandsfreunde, »rufet bas Schwerdt bes Gefetes auf die Ropfe diesfer unverletbaren Berschwornen berab; bann wird »die Rachkommenschaft Euern Nahmen uud Euer Un-»benten fegnen!«

Diese schändliche Rede, welche auf Veranstaltung der Maratisten gehalten wurde, um die Konvention herab zu würdigen, und den Pariser-Pobel, den sie am bemagogischen Gängelbande leiteten, über dieselbe zu erheben, emporte die Girondisten. Sie verlangten, daß der Redner, nebst seinen Gefährten, schimpslich sollte von den Schranken der Konvention weggejagt werden. Allein eben hier zeigte sich die Uebermacht der Maratisten. Sie brachten es dahin, daß, durch Mehrheit der Stimmen, diesen Menschen sogar die Ehre der Sipung bewilligt wurde. Da der Präsident der Konvention jederzeit auf die Entscheidung aller

streitigen Fragen einen nicht geringen Einfluß hatte, indem es von ihm allein abhing, die Frage, worüber gestimmt werden sollte, vorzutragen: so war vorber, durch den Einfluß Dantons, einer der heftigsten Gegener der Girondisten, Delmas, zum Präsidenten gewählt worden.

Meillan, eines ber aufgeklarteften, billigften und gemäßigtsten, Mitglieber ber Ronvention, ichilbert bie große Macht bes Woblfarthsausschusses, in wenis gen Beilen, febr treffend a). »Der Boblfarthsaus. »schuß.« sagt er, »war also in Thatiafeit: und ob man ihm gleich nicht die volle Gewalt, welche er »berlangte, eingeraumt hatte, fo erreichte er bennoch, »burch einen Umweg, bie namliche Abficht; benn man vertheilte ben Rommiffarien, welche nach den Abtheis »lungen abgingen, uneingeschranfte Bollmacht, unb »bloß ber Wohlfarthsausschuß gab ihnen ihre Inftruf-»tionen. Durch ben Ranal ber Minister, welche ibm nicht widersteben burften, vertheilte er bie Memter. »und burch Cambon mar er herr über die Finangen. »Mußerdem batte er die Korrespondenz unter fich, und »befaß bas ausschließende Recht, in Verwaltungs-»fachen Beschluffe vorzuschlagen. Ueberdieß fand ber »Burgerrath ber Stadt Paris unter feinem Befehle. »Er fonnte unrubige Bewegungen veranlaffen und biefelben ftillen. Er fonnte fchreden, beruhigen, Be-»burfniffe schaffen ober verheimlichen, die Bulfsquel-»len verschweigen, ober übertreiben. Alles ging burch »seine

a) Meillan Représentant du peuple. G. 3a ber Deutschen Ueberfegung.

»seine Sanbe. Ohne ihn konnten wir nichts wissen »und nichts thun. Er hielt uns folglich in ber größes »sten Abhangigkeit: und doch behauptete er, keine »Diktatur auszuüben.«

Ein Beweis von bem großen Einfluffe, welchen die Maratisten auf die Wahl der Mitglieder des Wohlfarthsausschusses hatten, mar es, daß Robert Lindet zu einem Mitgliede beffelben gewählt murde. Diefer Menfch, ein falter, tudifcher, graufamer Bofewicht, ward von ben Girondiften verabscheut. batte die, mit den frechsten Unwahrheiten angefüllte. Unflageafte gegen ben ungludlichen Ronig verfertigt a). war es, ber in ber Konvention die Errichtung bes ichrecklichen Revolutionstribunals vorzüglich betrieb und burchfette b), wobei noch, wie Meillan fact c). bas Emporenbfte mar, baf er, in feiner Rebe gu Gunften biefes Tribunals, welches blog eine Berfamm. lung von privilegirten Morbern fenn follte, mit Ebranen in ben Augen und mit einem lacherlich pathetis ichen Tone die Errichtung beffelben vorschlug, gleichfam als wenn er einen wohlthatigen, fur bas Befte ber gangen Menfchheit wichtigen, Borfchlag ju maden batte. Briffot fpricht von Robert Lindet', als bon einem blutdurstigen Ungeheure. Er fagt: d) Lin-

a) Man febe Band 11. G. 76.

b) Man febe Band 12. S. 126.

c) Moillan Representant du peuple. G. 22 ber Deutschen Heberfebung.

d) Le tyran, qui fait déchirer ses victimes, en les complimentant et en les caressant, qui leur fait ensuite appliquer des remèdes, pour les faire vivre à la douleur, pour en jouir plus longtems, ce tyran est trop doux encore pour Lindet. Brissot à ses Commettans. p. 28.

bet sei grausamer als ber Tyger; ber Tyger folge bloß seinem roben Instinkte, Lindet aber habe die Graufamkeit zu einer formlichen Kunst erhoben; und diese Kunst bestehe darin, daß er seine Schlachtopfer erst bor dem Umbringen mit Komplimenten und Schmeicheleien überhäuse, sie dann zerstelssche, und ihnen nacheher durch Peilmittel das Leben friste, damit er besto länger das Vergnügen haben konne, seine Augen an ihrer Quaal zu weiden.

Daß Cambon ein Mitglieb biefes fchredlichent Ausschusses war, gab bemfelben ebenfalls ein außers orbentliches Gewicht. Ausbrudlich hatte zwar bie Ronvention in ihrem gefagten Beschluffe befohlen, ball ber Rationalschap von bem Ausschusse gang unabhans aig bleiben follte: allein ba ber Auffeher bes Rationals fcabes ein Mitglied bes Ausschuffes mar, fo blieb dieser Befehl völlig ohne Wirfung. Ueberdies wat Cambon bem Robespferre, Danton, Marat und Pache. gang ergeben. Diefe erhielten von ihm, aus bem Schafe ber Nation, fo viel fie nur verlangten, und auch fur fich nahm er baraus fo viel ihm gut Gauchte. Rechnung fegte er gar nicht ab, eben fo menig als Bache über die, mabrend feiner Minifterfielle ausgegebenen, Summen jemals Rechnung abgelegt bat. Cambon, welcher vor ber Revolution arm war, hatte fich als Finanzminister febr bereichert. 218 baber einst Bugot vorschlug: daß alle Mitglieber ber Konvention ben Buftanb ihres gegenwärtigen und vormaligen Berindgens genau angeben follten, widerfeste fich Cambon beftig a). Auch durch falfche Spekulationen,

a) Britseit à ses Commettans. p. 98.

welche Cambon als Finanzminifter für bie Nation machte, gingen betrachtliche Summen verlohren. Go ließ er g. B. in England Gold einfaufen, gegen Gif ber, welches er babin ichictte. Run übereilte fich bie Ronvention mit ber Rriegeserffarung gegen England fo febr, bag Cambon nicht Zeit hatte, fein Beld gutud ju gieben, und baburch gelang es ber Englandifchen Regierung, fith, bei bem Bantierhause Bour-Dieu und Chollet ju London, einer Gumme bon fanf Millionen Livres Franfreichifchen Geldes ju bemachtigen a). Bon biefem großen Berlufte ift ber Konpention niemals Rechnung abgestattet worden; und aus biefem einzigen Umftanbe erhellet binlange lich, daß die Rechnungen, welche Cambon ber Komvention borlegte, nichts weniger als genau fenn fonnten, weil biefelben boch gutrafen, ungeachtet er einen Berluft bon funf Millionen verschwieg. Mußer biefen fünf Millionen gatte ber Frankreichliche Nationalschat, gur Beit ber Rriegeserfidrung, noch zwanzig Millionen Livres (in allem funf und zwanzig Millionen) in Golde in England liegen. Wo biefe zwanzig Millionen bingekommen sind, bat bie Ronvention niemals erfabten b).

Die nach ber Belgischen Armee gefandten Kommisserien berichteten ber Konvention: daß sie nur ungefahr Eine Million Livres von der Kriegestaffe hat-

J 2

a) Ebenbaf. 6. 97.

b) A cette époque la trésorerie, dirigée par Cambon, avoit pour vingt-cinq millions de numéraire, achetés en Angleterre, et qui furent exposés à être pris. Que sontils devenus? On l'ignore. Brisset, Esenda(eléfi.

ten retten konnen, und baß Dumvuriez, bei seiner Auswanderung, die große Ariegeskasse mitgenommen hatte. Ungeachtet dieser offiziellen Nachricht, hat bennoch Dumvuriez, in mehreren Schriften, welche er nachher herausgab, diesen Umstand beständig gelängnet.

Indessen faste die Konvention den Beschluß: daß ein jeder Auswärtiger, welcher den Dümouriez lebendig oder tod ansliefern würde, die Belohnung von 300,000 Livres ebenfalls erhalten sollte. Wenn es aber ein Ausgewanderter wäre, so sollte derselbe, noch überdieß, sein Bürgerrecht in Frankreich, und seine Guter daselbst wieder erhalten, jedoch mit Ausnahme der Glieder des Hauses Bourbon.

Der Beschluß emporte den General Dumouriez so sehr, daß er am 24sten April eine abermalige Zusschrift an seine Landsleute drucken ließ, worin er sich über diesen Beschluß beklagte, und, seiner Gewohnheit gemäß, auf die Konvention sowohl, als auf die Jasobiner, schimpste a). Dumouriez widerspricht sich aber in seinen Schriften, über die wichtigsten Ereigenisse, so oft, und auf eine so auffallende Beise, daß seine Behauptungen allen Glauben verlieren und seine heitigsten Versicherungen zweiselhaft werden. Er nennt z. B. in dieser Zuschrift, den Bericht, welchen die Abgesandten der Jakobiner, Proly, Perepra und Dübuisson, über ihre, mit ihm zu Tournan gehaltene, Unterredung abgestattet hatten: einen lügenhafzten Bericht, einen lächerlichen Koman, welcher auss

a) Man findet diese Zuschrift in meinen politischen Annalen. Band 3. 6. 118.

gesonnen sei, um ftrafbare Entwurfe zu verschleiern a); ba er boch selbst, an anderen Stellen seiner Schriften, diesen Bericht als mahr und zuverläßig angiebt b).

Die beiden Kommissarien der Konvention, Dus bois Dubais und Brieup, welche sich zu Balenciennes befanden, hatten an den Prinzen von Koburg
geschrieben, und die Absichten des Generals Dumvuriez verdächtig gemacht. Der Prinz hatte geantwortet und den General vertheidigt. Auf diesen Brief
hatten die Kommissarien abermals geantwortet und
den Briefwechsel der Konvention zugesandt. Sie misbilligte das Betragen ihrer Kommissarien, und beschloß, eine feierliche Zuschrift an alle Bolfer ergeben
zu lassen, welche in alle Sprachen übersetzt werden
sollte. Diese, von Condorcet aufgesetze, Zuschrift lautete folgendermaßen:

» Manifest der Frankreichischen Nationalkons verftion an alle Bolker und an alle Regierungen.«

»Richt bloß benjenigen Bolfern, welche ben Rabmen der Freiheit aussprechen, nicht bloß benjenigen

a) Je démens ici formellement ce rapport, qui n'est qu'un roman ridicule, tissu pour masquer des projets profondement coupables. p. 10.

b) La conversation, qu'ils ont dénoncée entre eux et le Général est à peu près exacte. Ils furent d'accord avec lui sur la nullité, l'incapacité et le désordre de la Convention, et sur la nécessité de l'annéantir et d'établir une autre législature. Voici la seule réticeuce importante, qu'ils se sont permise, et qui étoit la clef de leur mission. Mémoires de Dumouriez. T. 2, p. 148.

Menschen, beren Bernunft ber Aberglaube noch nicht irre geleitet bat, und beren Seele noch nicht burch Rnechtschaft abgeftumpft ift, fonbern allen Bolfern, allen Menschen, funbigt bie Frankreichische Nation bie Schwere Berletung den Bolferrechtes an, beren die Defterreichischen Generale sich Schuldig gemacht baben. Ein meineibiger Frankreicher, welcher gegen bie Rationalfonvention eine Gewalt migbraucht, die er nur durch fie erhalten kommte, hat vier von ihren Mitgliebern gefangen nehmen laffen. Es ift nicht etwa ein Staatsburger, ber in einem Privatfeinde, in einem Manne von feiner Gegenparthei, bie erhabene Burbe eines Stellvertreters bes Boltes verfennt, fonbern ein Beneral, welcher felbst gegen bie Burbe, Die er zu vertheibigen verpflichtet war, Gemalt ausübt. In ber feften lieberzeugung, bag bie Gegenwart ber Stellvertreter bes Bolfes die Armeen bald gang wieber für die Republik gewinnen murbe, bat Dumouriez feine niebertrachtige Treulosigkeit so weit getrieben, baf er Diefelben ben Feinden überlieferte; er hat 26 gemagt, um biefen Preis einen schimpflichen Schut zu erfaufen; er bat fie in ber hoffnung verfauft, bag man thn in Rube bes, burch seine Frevelthaten erworbenen, Golbes murbe genießen laffen; und die Defterreichischen Feldberren schämten sich nicht, sich zu feinen Mitschulbigen zu machen, und an feiner Schande fomoff, als an feinen Berbrechen, Theil ju nehmen! Diemals gab, bei gesitteten Bolfern, bas Kriegsrecht bie Befugnif, biejenigen als Gefangene, und noch viel meniger als Geiffein, jurudzuhalten, welche burch eine schandliche Berratherei ausgeliefert worden maren. Richt in dem Desterreichischen Gebiete, fonbern

in bem Frankreichischen Lande bat man sie gefangen genommen. Richt Gewalt, nicht Kriegslift, bloß bas Werbrechen hat sie in Roburgs Bande gesiefert. Sich berechtigt glauben, fie ju behalten, heißt bas Betragen Derjenigen, die fie ausgeliefert haben, rechtfertis gen, beift behaupten, daß gelbherren bas Recht baben, ben Feinden ihres Landes die Minister, Mas aiftratoperfonen und Stellvertreter beffelben, ju ver-Laufen. Werben fie fagen, fie erkennen bie Republik nicht an: fo mogen fie bas Dafein bes Frankreichi-Ichen Bolles lauguen, mogen bas Dafein bes Erde Briches laugnen, auf welchem funf und zwanzig Dilllionen Menschen sich fur die republikanische Freiheit erklart baben! Gie erkennen bie Republik nicht an. und haben boch Dumouries anerfannt! Ift nicht ber Waffenstillkand, welchen man mit ihnen geschlossen bat, als den Truppen der Republik bewilligt der Armee porgestellt worden? Burbe bie Armee benfelben angenommen haben, wenn fie nicht bintergangen migge, wenn fie benfelben als ben Preis einer Berrathezei, bie fie verabscheuet, hatte ansehen tonnen? Und menn jene biefen Waffenftillftanb, in bem Augenblide, in welchem die Berratheret des Dumouriez enthedt wird, breden, beift bas nicht gesteben, baf fie bie Armee somobl, als Franfreich haben hintergeben mol-Jen? beift bas nicht anfundigen, bag fie mit Riemand anders, als mit Berfchwornen und Berrathern, in Unterhandlung fieben wollen? D! Ihr freien Manmer aller gander, erhebet Euch gegen biefes niebertrachtige und treulofe Betragen ber Defterreichischen Generale, ober Ihr werbet bald feine anderen Gesepe, als die Gesete ber Wilben haben! Bas wird

aus Euern Rechten werben, wenn, um die eifrigften Bertheibiger berfelben Guch ju entreißen, es nur eines Berrathers bedarf, welcher fie verfaufen will, und eines Defpoten, bet fle ju faufen magt! Denfet baran, Ihr Ronige, bag ein Verschworner auch Guch ben Feinden überliefern, und daß bas Beispiel, welches Roburg gegeben bat, auf Guer Saupt gurud fallen fann! Je größer und unbeschranfter bie Dacht ift, welche die Bolfer Euch überiaffen, befto mehr erforbert Eure Sicherheit, bag bie Banbe, welche bie Denichen oder Die Bolfer mit einander verbinden, beilig geachtet werben. Genbet 3hr Eure Unterhandler und Porolbe nicht mit Sicherheit felbst bis in bas Lager ber Feinde, bloß burch ben Gindruck ber Burbe, mit welcher sie befleidet sind? Unternebmet Ihr nicht Eure Unterhandlungen, Eure Rtiege, Diese Rriege, welche Ihr aus bem Innersten Eurer Pallafte, nut ju oft bloß fur ben Stolz bes Sieges, leitet, unternehmet 3hr fie nicht unter Begunftigung bes Bolferrechtes? Sutet Euch! Die Schmach, welche ben Stellvertretern einer großen Ration jugefügt ift, berlest bas erfte ber Gefete, vertilgt bie bisher übliche Achtung, welche gesittete Bolfer fur baffelbe ju bogen bisher übereingefommen find, und lagt nur noch jenes fürchterliche Recht blicken, welches bis jest für wilde horben aufbemahrt mar, bas Recht, feine Reinbe so zu verfolgen, wie man reißende Thiere verfolgt. Der Schleier, welcher die Absichten den Reinde Rrantreichs fo fchmach verbarg, ift gerriffen! Der Bergog von Braunschweig erflatte uns, in ihrem Rahmen, daß er bloß tame, um eine Ronstitution zu vernichten, burch welche die fonigliche Gewalt berabgewur-

bigt mare: nun fommen fie, bie Ronflitution wieder berzustellen, weil menigstens ber Rahme eines Konigs in berfelben beibebalten mar! Berftebet Ihr biefe Sprache, Ihr Bolfer! Richt fur Euern Rugen firbmet Guer Blut und unferes, fondern fur ben Stolg und den Desphtismus ber Konige! Gie haben ber Unabhangigfeit ber Bolfer, nicht Franfreich, ben Rrieg erklart!" Bolfee, Die Ihr Euch fur Republikaner baltet; fie wollen nicht jugeben, baf eine große Ration feinen Ronig habe: sie miffen, daß bas Dafein ber Republik Kranfreich bem Entwurfe, welchen fie gemacht haben, auch Guch herren ju geben, ein emi ges Binbernif fenn murbe. Bolfer, die Ihr unter Ronigen lebt, fle wollen nicht leiben, bag eine mache tige Ration Europen bas. Beifpiel einer freien und auf die beiligen Rechte bes Menfchen gegrundeten, Ronflitution gebe. Gie befürchten, daß der Anblid biefer Greibeit Euch lebren moge, Eure Rechte einenfeben und lieb ju geminnen. Die ftrafbare Soffnung mußte aufgegeben werben, Euch in dem Schlafe gu erhalten, ben fie fich ju Rut machen, um bie Grund. lage ber Euch noch übrig gebliebenen Freiheit jur untergraben, und um jene Retten gu fchmieden, ju melthen sie bas Menschengeschlecht, in dem Wahnlinne ihres Stolzes, verbammt haben! Ihr Bolfer unter allen Regierungsformen! bem Schupe Eures Ebelmuthes und den beiligsten Rechten empfiehlt bie Frant. reichische Ration ihre Stellvertreter, welche burch Berratherei bem Defpotismus find überliefert morben! Euch muß an ber balbigen Befreiung berfelben mehr gelegen fenn, als uns! Ihr wurdet an ber Schmach eines Berbrechens Theil nehmen, welches Ihr murbet

zugegeben haben; und Eure Schwastheit wurde ein Mastab für die Despoten senn, nach welchem sie beurtheilen wurden, wie viel sie über Euch vermögen!«

Dieses Manifest, welches sich weber burch Starke ber Grunde, noch durch Richtigkeit der Gedanken ober Schönheit des Ausdruckes empsiehlt, machte auf die Bolker eben so wenig, als auf die Regierungen, irgend einigen Eindruck, und versehlte ganz den Zweck, welchen die Konvention bei der Bekannemachung desselben gehabt hatte.

Rach der zum Sprichworte gewordenen Maximer bas der Verrath genüt, aber der Verrather felöst berachtet wird, traf auch den General Dumouries allgemeine Verachtung. Er zog in Deutschland ums her, ohne einen festen Ort des Aufenchaltes zu has den. Zu Mergentheim von den. Zu Mergentheis des des den. Auferieb deswegen an den Aurfürsten von Kölln. Allein der Aurfürst antwortete ihm durch eis wen Brief, in welchem dem Generale so treffende Wahrheiten gesagt wurden a), daß ar selbst gesteht, unter allein, was ihm je begegnet sei, habe ihn nichts so tief gekränkt, als dieser Brief des trefslichen Aursschres die zu das Granks wreich gänzlich verdannt: allein die übrige Welt war

a) Man findet diefen Brief in meimen politifchen Ammalen. Band 3. 6. 275.

b) Ce reproche a été exprime très-amèrement dens une leure de l'Electeur de Cologne au Général Dumouries, imprimée avec une publicité cruelle. . . . C'est celle qui a le plus affligé le Général Dumouries. Mémoires du Général Dumouries, Psesace.

prubig. Bur Ihnen, mein herr, und Ihrer Angel-»fung jum Minifter hat man es ju verdanten, bag »ber größte Theil Europens gezwungen worben ift, »sich in biese ungludlichen banbel ju mischen. »Sie haben Frankreich zuerst vermocht, seine Waffen »gegen ein fremdes gand zu richten, seine Rachbarn »anzugreifen, und bie Beiffel über biefelben zu brinsaen, welche feinen eigenen Rorper gerfleischte. »vergoffene Blut, die grausamen Auflagen und Quie »lereien, welche ein fo allgemeiner, und fur Frankpreich somobl, als fur das gange Europa, fo verberb. Micher Rrieg mit fich führet, fallen auf Sie, als ben wersten Unstifter biefer Drangsale, jurud. Die aus-»gezeichnete und glanzende Art, mit welcher Sie bie »Armee angeführt haben, fann die von Ihnen ber »Menfchheit zugefügten Uebel weber rechtfertigen, noch win Bergeffenheit bringen. Ich sage nichts von ber -Art, wie Gie die Franfreichifche Armee verlaffen ba. wheng benn mein Urtheil, welches, als bas Urtheil weines Privatmannes, sich lediglich nach Gefinnungen »ber Nechtschaffenheit und Treue richtet, mochte ih. mnen wohl nicht aufteben: und es ist mir Ihrentmengen lieb, baf Gie bie Reugier bes Bolfes, ben Ur-»beber feines Unglucks und ben Gegenstand feiner » Burcht außer Stand gesett zu seben, ihm ferner zu »khaben, für ein Merkmal ber hochschätzung haben »nebmen wollen.«

Dumpuriez, in Deutschland nicht gebuldet, ging nach England, und machte dort neue Plane, in welche er sogar den Sohn des Abnigs, den Herzog von Clarence, zu verwickeln suchte. Wegen dieser Verlepung des Gastrechtes aus England verjagt, ging er nach den Riederlanden zuruck, und betrieb auch bort wieder die Ausführung irgend eines heimlichen Planes, so lange bis er die Aufmerksamkeit der Regierung auf sich zog und sich entfernen mußte.

Der außerorbentliche Rarafter bes Generals Dumouries hat viel ahnliches mit bem Rarafter bes Griechen Themistofles. Go wie jener, mar auch biefer, muthig, unerschroden, tapfer, gleich geschickt für bas Rabinett und für bas Belb, bon unbegrangtem Ebraeize, jederzeit bereit, die Parthei, melcher er biente, ju verrathen, und ju bem Seinbe überjugeben. Much Themistofles betrog alle, benen er biente, Alle mit benen er unterhandelte. Bor ber Schlacht bei Salamis überfandte er beimlich bem feindlichen Ronice Zerres, nebft vielen Freundschaftsbezeugungen, reine faliche Nachricht, und stellte fich baburch auf alle Salle ficher: benn gewann er bie Schlacht, wie nachber geschab, fo legte man bief fur eine feine Rriegeblift aus, die ibm Ehre machte; verlohr er die Schlacht, fo mar er ficher, bag ibn Zerres gut auf. nehmen und freundschaftlich behandeln murbe. fo verfuhr Dumvurieg in feinen Unterhandlungen mit bem Bergoge von Braunschweig in Champagne fomobl, als mit bem Pringen von Roburg in ben Rieberlanden! Rach ber Schlacht bei Salamis fanbte Dhemistofles heimlich abermals einen Gesandten an ben Ronig von Perfien, mit einer falfchen Rachricht. moburch er bie Zuneigung bes Konigs erbielt, unb augleich bei seinen Landesleuten fich großen Rubm ermarb. Als er nachber sich gezwungen fab, aus Griechenland ju entflieben, weil man ihn ber Berratberei -beschuldigte, ba nahm er seine Buflucht zu dem Ronige von Persien, und berief sich auf die ihm geleissteten Dienste. Bald wußte er sich bei diesem Könige beliebt zu machen und in großes Ansehen zu sehen. Allein auch jest blieb er nicht ruhig. Er verlette das Gastrecht, indem er suchte die Perser zu verrathen: Eben so auch der General Dumourtez! An Prahlerei sowohl, als an Eigennus, waren Themisiosses und Dumouriez einander ebenfalls ähnlich, und Plutarch erzählt einige merkwürdige Anesdoten, welche hinlänglich beweisen, daß der Grieche diese Eigenschaften mit dem Frankreicher gemein hatte.

Roch Einen Versuch, die Zurückgabe ber gefangenen Mitglieber ber Konvention zu erhalten, machte ber Minister ber auswartigen Angelegenheiten in Frankreich, Lebrun. Während sich diese Gefangenen zu Mastricht befanden, ließ er, durch einen Frankreicher, welcher sich zu Amsterdam aufhielt, und Audibert Caille hieß, den Generalstaaten von Holland eine Rote übergeben. Audibert Caille schrieb:

»Hochmögenbe herren. Im Rahmen ber Frankreichischen Ration, und auf ausdrücklichen Besehl bes vorläusigen vollziehenden Staatsrathes von Frankreich, überreicht der Unterzeichnete Ew. Hochmögenden den Generalstaaten der vereinigten Provinzen, die beigelegte Note, welche von dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten in Frankreich unterschrieden ist. Da der Unterzeichnete ferner eben daber den Besehl erhalten, Ew. Hochmögenden um eine kathegorische Antwort auf besagte Note zu ersuchen: so hofft er, das Sie sobald als möglich eine solche

Erklarung, wie Ihre Beisheit fur gut finden wird, ihm ertheilen werden.«

"Amfterbam am 8. Mai 1793.«

»Der Kommissair bes Frankreichischen Seemefens und Handels in Holland.«

» G. D. Aubibert Caille.«

In diesem Briefe war die folgende Rote des Ministers eingeschlossen:

»Mit bem lebhaftesten Unwillen bat ber vorlaufige vollziehende Staatbrath ber Republit Franfreich bie unrechtmäßige Gefangennehmung ber Rommiffarien ber Konvention sowohl, als des Kriegsministers, vernommen. Es ift ohne Beispiel, und in rubigern Beiten wird man es taum glauben fonnen, daß Danner, welche mit bem beiligen Rarafter ber Stellvertreter einer großen Ration befleibet find, auf ihrem eigenen Boben von einem treulofen Generale ergriffen, ben Beinden ihres Baterlandes überliefert, unb pon biefen als Geiffeln und als rechtmakige Befangene betrachtet werben fonnten. Gelbft in bem gegenwartigen, gegen alle Grundfate ber Gerechtigfeit, ber Menschlichkeit und einer gesunden und überlegten Politif angefangenen, Reiege batte man hoffen follen, bag bie Feinde Frankreichs einer folchen Berratheret fich gefchamt, und ohne Aufenthalt die Geiffeln gurud geschickt hatten, beren Burudhaltung burch nichts gerechtfertigt werben fann. Die Berhaltniffe, welche ber Rrieg zwischen Bbltern erzeugt, find nicht wentger beilig, als bie bes Friedens. Das, auf die allgemeine Uebereinftimmung ber Bolfer gebaute, . Bbl. ferrecht giebt die Grundsabe dazu. Durch Muth, Talente und Tugend, nicht burch Treulofigfeit, muß

fen bie 3miftigfeiten unter ben Bolfern entschieben merben. Die, ichandlicher Beife durch ben Frantreichischen General verrathenen, und einige Zeit von bem Pringen von Roburg jurud gehaltenen, Stellvertreter find nach Daffricht gebracht worben, und befinben fich bem gufolge in bem Gebiete ber General. ftaaten ber bereinigten Provinzen. Ihr Schicfal bangt alfo bon Em. Sodymbgenben ab., und Gie werben Ihrerseits an ber Berratherei bes Dumourieg Theil nehmen, mofern nicht Grunde ber Gerechtigfeit uns ber Rlugbeit Gie bewegen, biefen offenbaren Bruch aller Rechte bes Rrieges burch Burudgabe ber Ger fangenen ju migbilligen. Die Rommiffarien finb Branfreicher, und wiffen alle, wenn es fenn muß, für die Sache ihres Baterlandes ju dufben und gu fterben: aber bas Franfreichifche Bolt, eben fo ebei muthig in feinem Betragen, als fest in feinen Ents fcbliegungen, fest fie alle unter ben besonderen Gdus bes Bolfarrechtes. Es forbert fie, als feine rechts maffgen Stellvertreter, bie auf eine unwurdige Art aus feiner Mitte, um ben bag feiner Beinde gu fattigen, entriffen, auf eine unrechtmagige Urt von eis nem Berrather gefangen genommen, eben fo untechte maffig von einem feinblichen Generale angenommen and nach Maftricht abgeführt worben find, jurud. Benn Em. Sochm. fowohl über die hinterliftigen Mittel, welche angewandt wurden, um biefe Kommiffarien zu ergreifen, als über bie Umstanbe, welche ibre Burudbehaltung begleitet haben, reiflich nachbenfen: i werben Sie Sich leicht von bet empbrenden Entweihung, bie biefen Borfall bezeichnet, überzeugen. Sie werden bie nachtheiligen Folgen, welche aus ber

Theilnabme an biefer unerhörten Treulofigfeit entspringen fonnten, ermagen, und Gie werden bie nothigen Magregeln ergreifen, um nicht ju Represfalien, beren Folgen nicht zu berechnen fenn wurden, zu reigen. Der vorläufige vollziehende Staatsrath, melcher fich auf den Edelmuth, ben bie Franfreichische Mation immer bewiesen bat, fo wie auch auf die Gerechtiafeit feiner Forberung flutt, verlangt baber nachbruct? lich, daß die Kommiffarien der Rationalkonvention fonobl, als ber Rriegsminifter, unverzüglich unter guter Bebedung auf bas Gebiet ber Republit geschickt werben; und im Salle, bag bie Buruckfendung berschoben wurde, erflare ich, por bem Ungesichte Eurovens, bag berfelbe auf eine eremplarische Urt alle bie Berletungen bes Bolferrechtes, welche ber Seind fich gegen bie Perfonen ber Rommiffarien fonnte ju Schulben fommen laffen, rachen wird. Um biefe Gefinnungen Em. Sochm. befannt ju machen, bat ber unterzeichnete Minifter ber auswärtigen Ungelegenheiten ben Konful der Republik bevollmachtigt, biefe Note im Nahmen der Frankreichischen Ration ju übergeben. welche, voller Unwillen über bie ihren Stellvertretern jugefügte Beleidigung, entschloffen ift, alle Mittel, die in ibrer Macht fleben, anzuwenden, um ibre Unverlesbarfeit zu behaupten, und um die Generalstaaten somobl, als die Geschäftstrager und Unführer der Urmeen berselben, bafur verantwortlich zu machen.«

»Geschrieben zu Paris am 25. April 1793, im zweiten Jahre ber Republik Frankreich.«

»Im Rahmen bes vorläufigen vollziehenden Staatsratbes ber Republik.«

»lebrun.« \_

Statt ber Antwort wurde ber Ueberreicher bes Briefes, Audibert Caille, sogleich aus bem Gebiete ber Republik ber vereinigten Riederlande verwitefen.

Der Streit zwischen ber Parthei der Girondisten und ber Parthei der Waratisten ward indessen, mit außerordentlicher Peftigseit und Leidenschaft, von bed ben Seiten ununterbrochen fortgesett.

Um zehenten April trat in der Konvention Pethon auf, und klagte die Maratisten an. Er las einen Auffap vor, welcher eine, in der Sektion der Pallen auf Beranlassung der Maratisten abgefaste, Buschrift an die Nationalkonvention war, und am folgenden Tage, vor den Schranken der Konvention, von einigen Abgefandten der Sektion, im Nahmen der Stadt Paris vorgelesen werden sollte. In dieser Bittschrift wurde, in dem unverschämtesten Tone, die Bestrafung der Girondisten und die Enthauptung Roslands gefordert.

Wihrend Pethion die Bittschrift vorlas, flatscheten die Maratisten lauten Beifall, und Danton berlangte, daß derselben im Protokolle der Rouvention ehrenvolle Meldung geschehen sollte. Dieses Berlangen brachte die Girondisten in solche Wuth, daß sie über ihre Gegner herfielen und mit ihnen zum handgemenge kamen.

Rach vielen ausgetheilten und empfangenen Stoffen und Schlägen, wurde die Versammlung ets was ruhiger: allein! Danton gab sogleich bas Zeichen zu einem neuen Angriffe, indem er die Girondisten Bosewichter und Schurfen nannte, wobei bie Mararisten, nehst ben Zuhörern auf ben Gallerien,

lauten Beifall flatschten. Die Gironbisten nannten ben Danton: einen Ronig, einen Diktator, einen Eprannen, worauf die Mitglieder von beiden Seiten abermals über einander herstelen und unter einander handgemeng wurden.

Nachdem die Rube einigermaßen hergestellt mar, machte der Prafident Borstellungen, über die Unschick- lichkeit eines solchen Betragens, und erlaubte alsdanu Pethion, seine Rede fortzuseben. Pethion fing an zu sprechen, er wurde aber balb von David untersbrochen.

Nach Pethion trat Danton auf, um ihm zu antworten, und Marat, welcher von Pethion anges griffen worden war, zu vertheidigen. Am Ende sagte er: diejenigen, die dergleichen Anklagen vorbrächten, thaten es bloß, weil sie sich vor dem Tode fürchteten. Darauf antwortete ihm kareveillere kepaup: er fürchte sich nicht vor dem Tode, aber er fürchte ben Tod der Republik.

Die Anklage, daß er Diktator sehn wolle, berubrte Danton einigemale; allein nicht um sich dagegen zu vertheibigen, nicht um zu beweisen, daß er
einen solchen Gebanken nicht bege, sondern bloß um
auf Diejenigen zu schimpfen, die ihm einen solchen Borwurf machten.

Ihm antwortete Bober Fonfrede in einer nachdruckvollen Rede. »Burger!« sagte er, »in ber Konvention muß die Nation in ihrer ganzen Krast vorhanden sehn. Lasset sie nicht herabwurdigen! Wenn Ihr das Gefühl Eurer Wurde verliert, so wird das Bolf das Gefühl seiner Kraft verlieren. Die Verssammlung seiner Stellvertreter muß dem Volke ein

Beispiel bes Muthes geben. Ich verlange, bag bie Buschrift, welche Pethion angezeigt und vorgelesen hat, gemisbilligt werbe.

Guabet verlangte: bag bie Utheber ber Berfchmorung bes gebenten Marges a), por Gericht gegogen werben follten, weil bie Urbeber jener Berfchmb. rung offenbar mit Dumouries in Berbindung geftanben, und mit iom einerlei Abficht gehabt batten. »Die Menschen,« fagte er, »muffen für nichts gerechnet merben, die Freiheit aber fur Alled. Diese muß man erhalten; diefe ju retten bittet Euch bas Baterland auf ben Anieen. Ach! Ihr werbet sie nicht retten, fo lang Ibr es bulbet, bag Schurfen, welchen man ben belligen Rahmen bes Bolfes giebt, bierber tommen, und Euch fagen, die Mehrheit unter Euch tauge nichts; es gebe in biefer Bersammlung blog einige Manner, welche die Republik retten fonnten; und weil fie baran zweifelten, ob jene bie Republit wirklich zu retten vermochten, fo maren fie felbst ba, nm bieg zu bewertstelligen b).

Runmehr hielt Robespierre eine lange, und in Rudficht auf demagogische Runft meisterhafte Rede. "Burger, sprach er,: "Derjenige, ber da sagen murbe, daß die Mehrheit der Konvention nichts tauge, ware ein Wahnsinniger; allein Derjenige, ber da leugenen wollte, daß die Nationalkonvention zuweilen durch eine Parthei, die aus innigst verdorbenen Menschen

K 2

a) Man febe über biefe Berichworung ben 12. Bb. C. 118.

b) Worte, welche in der von Pethion angezeigten Bittidrift enthalten maren.

besteht, irre geleitet werben tonne, warde ein Betritger fenn. Man fpricht Euch viel von Berichmbrungen por, und man ftellt fich babei, att, als maren bie Urbeber berfelben unbefannt. Dennoch brechen biefe Berfchmbrungen bor imfern Augen aus. Wir find von Berichwörungen umgeben, beren 3med und Musbehnung Jedermann befannt find. Es ift eine Rette; welche durch alle Kabinetter Europens lauft, und des ren letter Ring bier, in biefem beiligen Gaale, ju fuchen ift. Rein, Die Mehrheit Der Konvention ift nicht verborben, sonft murbe bas Baterland verlohren fenn; fonft batten mir ben Berratberit, ben Geinden aller Urt, unmöglich widerfteben tonwen. Die gegens martige Berfchmbrung ift bon innern und außern Beinben angezettelt. Ihre Radelsführer find: Dumouriert bie Personen, welche, vermoge bes vormaligen Recht tes ihrer Geburt, Ansprüche auf ben Thron haben : und alle Freunde bes Dumonrieg. Will man bie Berichworung fennen lernen; fo muß man bas Cange ber Begebenheiten, den Zweck und bie Mittel ben Berichmorer überseben. Seit einiger Beit besthaftige ich mich mit diesem Gegenstande, und fuche, ohne Gemeinplate über bie Freiheit, vorzubringen, Schmert die Urfachen auf, welche berfelben Gefahr bringen. Ich will jest einen Theil des Schleiers' aufheben....

Die Girondisten, denen wirklich bange war, bast Robespierre einige ihrer Ranke aufdeden mochte, erhoben jest ein lautes Geschrei, und wollten ihn nichtfortfahren lassen. Bergniaud widerseste sich vorzüglich, und gab dem Redner Schuld, daß er seine Rede kunstlich studiert und auswendig gelernt hatte.

Es murbe endlich fill, und Robespierre fubr foet: »Eine machtige Barthei bat fich mit ben Enrannen Europens verfdmoren, und einen Ronig, mit einer ariftofratifchen Ronflitution, und einer icheinbaten, aus wei Daufern bestehenden, Stellvertretung zu geben. Sie bofft, burch bie Gewalt ber auswartigen Armeen und burch bie inneren Unruben, unfere Einwilligung zu einem fo schandlichen Plane zu erhal-Diefen Plan billigt die Englandische Regierung; es belligt ibn Ditt, welcher die Geele bes Eprannenbundes ift; es billigen ibn alle ebrgeizigen Ranke-Es gefällt allen Ariftofraten im Burger-Rande, benen Wel Gleichheit ein Greuet ift, und benen man wegen iffes Eigenthums bange gemacht baf. Er gefällt fogar ben Abelichen; benn biefe halten fich noch fur gludlich, in einer ariffofratifchen Stellvertregung und an bem Dofe eines neuen Ronigs jene folgen Sprenzeichen wieder zu finden, welche fie bereits fur verlohren achtefen. Die Republit gefallt bloß bem Bolte, ben Menfthen aus allen Stanben, bie eine reine und erhabene Seele haben, ben menschenfreundlichen Philosophen, ben Ohnehofen, welche boller Stolz auf biefen Litel, mit welchem Lafanette und ber ehemalige Dof fie schimpfen wollien, fich benfelben fur Ehre technen, fo wie ehemals bie Republis Caner in Solland ben Rabmen Bettler (Gueufen) annahmen, ale ihnen ber Bergog von Alba benfelben gegeben hatte. Das ariffofratifche Spftem, von welichem ich fpredie, mar bas Onftem bes Lafanette fowinde, als aller, bie ihm gleichen, und bie unter bem Rabmen Reuillants und Bemaffigte befannt find. Diejenigen, welche feine Rathfolger in feiner Macht

besteht, irre geleitet werben tonne, wurde fein Betrif: ger fenn. Mag- fpricht Euch viel von Verschwörungen vor, und man fellt fich babei, ut. als maren bie Urbeber berfelben unbefannt. Bennoch brechen biefe Berfchmbrungen bor unfern Augen aus. Wir find bon Berichwörungen umgeben, beren 3med und Ausbehnung Jedermann befannt find. Es ift eine Rette; welche burch alle Rabinetter Europens lauft, und des ren letter Ring bief, in biefem beiligen Saale, ju fuchen ift. Rein, die Mehrbeit ber Konvention ift nicht verdorben, fonst murbe bas Baterland verlohren fennt fonft batten wir den Berratherit, ben Geinden aller Urt, unmöglich widerfieben tonwen. Die gegens wartige Berschwhrung ift bon innern und außern Reinben angezettelt. Ihre Radelsführer find: Dumvurient bie Personen, welche, vermoge bes vormaligen Recht tes ihrer Geburt, Ansprüche auf den Ibron baben: und alle Freunde bes Dumonriet. Will man bie Berichworung feinen lernen; fo muß man bas Gange ber Begebenheiten, den Zweck und bie Mittel ben Berichmorer überfeben. Geit einiger Zeit beschäftige ich mich mit biefem Gegenstande, und fuche, ohne Gemeinplate über bie Freiheit, vorzubringen, Schmerz die Urfachen auf, welche berfelben Gefahr bringen. Ich will jest einen Theil des Schleters aufbeben. . .

Die Girondiften, denen wirklich bange war, baf Robespierre einige ihrer Rante aufdeden mochte, erhoben jest ein lautes Geschrei, und wollten ihn nichtfortfahren laffen. Bergniaud widerseste sich vorzüglich, und gab dem Redner Schuld, daß er seine Rede fünstlich studiert und auswendig gelernt hatte.

Es murbe endlich fill, und Robespierre fuhr fort: »Eine machtige Barthei bat fich mit ben Enrannen Europens verschworen, und einen Ronig, mit einer ariffofratischen Konstitution, und einer scheinbas fen, aus zwei Daufern beftebenben, Stellvertretung gu geben. Sie hofft, burd bie Gewalt ber auswar-Gigen Armeen und burch bie inneren Unruhen, unfere Einwilligung zu einen fo ichanblichen Plane zu erhal-Diefen Dian billigt die Englandische Regierung; 45 billigt ihn Pitt, welcher bie Geele bes Tyrannenbundes ift; es billigen ibn alle ebrgeizigen Rante-Es gefallt allen Ariftofraten im Burger-Rande, benen Wei Gleichbeit ein Greuet ift, und benen man wegen ifte Eigenthums bange gemacht baf. Er gefällt fogar ben Abeitchen; benn biefe halten fich noch fur gludlith, in einer ariffofratifchen Stellvertretung und an bem Dofe eines neuen Ronigs jene folgen Chrenzeichen wieder zu finden, welche fie bereits fur verlohren achteten. Die Republif gefallt bloß vem Boite, ben Denfthen aus allen Stanben, Die eine reine und erhabene Seele baben, ben menfchenfreundlichen Philosophen, ben Obnehofen, welche boller Stolz auf biefen Bitel, mit welchem Lafanette und ber ehemalige Dof fie Schimpfen wollien, fich benfelben gier Chre rechnen, fo wie ehemals die Republi-Caner in Solland ben Rahmen Bettler (Gueufen) annahmen, ale ihnen ber Bergog von Alba benfelben gegeben hatte. Das ariffofratifche Suftem, von melichem ich fpreche, mar bas Onftem bes Lafanette fowohl, als aller, bie ihm gleichen, und bie unter bem Rahmen Seuillants und Bemagigte befannt find. Diejenigen, welche feine Rathfolger in feiner Macht geworden find, baben biefes Stiffem fortgefest. Die Perfonen find verandert, aber ber Zwed ift berfelbe. Much bie Mittel find biefelben; nur mit bem Unterfchiebe, bag bie Fortfeper großere Sulfsquellen und eine größere Bahl von Unbangern baben. Alle Ehrgeizigen, die bisber auf bem Theater ber Revolution erschienen, batten bas mit einander gemein, baß fie bie Rechte bes Bolfes fo lange vertheibigten, als fle bes Bolfes nothig ju haben glaubten. Alle haben basselbe wie eine bumme Beerde angeseban, bie beftimmt fei, von bem Starfften, ober bem Gefchicite ften, angeführt zu werben: alle haben bie Berfamme Jungen ber Stellverereter als Rorperideften angefeben, bie aus habsüchtigen pber leichtgtaubigen Menschen bestunden, welche man nur bestechen ober betrugen burfe, um fie ju Wertzeugen feiner frafbaren Plane gu machen. Gleich ihren Borgangern, baben auch Die gegenwärtigen Berricher ihren Chrgeiz unter ber Larve ber Bescheibenheit und ber Liebe gur Orbnung versteckt; gleich ihren Borgangern haben fle bie Grundfate ber Freiheit ju vernichten gefucht. Alle baben fich ber Bolfegesellschaften gegen ben hof bebient; und fobalb fie mit bemfelben ein Einverftanbnig gemacht, ober fich an bie Stelle beffelben gefent hatten, arbeiteten fie baran, biefe Befellichaften gu unterbruden. Alle haben, nach Beit und Umflanden, balb für, balb gegen bie Infobiner geftritten. Bgrganger, haben fie frub die Staatsburger burch bas Gefpenft eines Adergefepes gefchredt ; fie baben bas Interesse ber Reichen von bem ber Armen getrennt ; fie haben fich bei ben erften als ihre Beschüper gegen bie Ohnehosen ausgegeben; sie haben alle Zeinde

ber Gleichheit in ihre Parthei gezogen. Da fie fich ber Regierung und aller Stellen bemachtigt batten : eng mit einander verbunden maren; bie Gerichtsbofe fomobl, als bie verwaltenben Rorperschaften, auf ibger Seite, und ben offentlichen Schat unter ihrer Bufficht batten: fo baben fie alle ihre Macht bagu angewendet, die Fortfchritte bes Gemeingeiftes aufgu-Balten, und bas Ronigthum fomobl, als ben Arifto-Fratismus wiederum berzustellen. Gie haben bie eifrigften Patrioten unterbructt, und bie beuchlerischen Gemagigten beschüpt; fie haben bie Bertheibiger bes Bolfes bestochen, und biejenigen verfolgt, welche fie nicht zu verführen vermochten. Wie fonnte bann bie Republit befteben, wann alle bffentliche Macht bagu permanbt murbe, ber Tugenb ben Muth zu benebmen, und ben Unpatriotismus, bie Treulofigfeit, ju Belohnen? Die Parthei, welche jest herrscht, batte fich fcon lange vor ber Busammenberufung ber Dationalfonvention gebilbet. Um Ende bes verfloffenen Julius (1792) war mit bem hofe ein Bertrag gemacht worden, baß berfelbe bie, von ihnen im borberigen Januar ernannten, Minifter wieder gurud berufen follte. Eine andere Bebingung bes Bertrages mar, daß fur ben Kronpringen ein hofmeister ernannt werben follte. Es verfteht fich von felbft, daß bie Babl auf einen unter ihnen (Condorcet) fallen follte. Bu eben ber Beit wiberfesten fie fich mit aller Gewalt ber, von bem Bolle und ben Foberirten verlangten, Absetung Ludwigs. Gie liefen eine Botfchaft an ben Ronig befchließen und ihm Borftellungen machen. Gie haben alles angewandt, um bie Revolution bom gebenten Muguft gu berbindern, und

gleich vom folgenden Tage an thatig baran geerbeig tet, ben Gang berfelben aufjubalten. Gogar am Lage bes zehenten Augusts felbst, thaten sie alles, mas fie fonnten, um zu verhindern, bag ber ebemalige Ronig in ben Tempel eingesperrt murbe. Sie fuchten uns wieder an bas Abnigthum ju fnunfen, indem fie durch bie gesengebende Wersemmlung ben Schließen ließen, daß ein hofmeister fur den Kronprinjen ernannt merben follte. Bei Ermabnung biefer, in offentlichen Uften und in ber Geschichte unserge, Revolution niedergeschriebenen, Thatsachen erkennet Ihr, fogleich bie Briffot, Guabet, Bergniaub, Genfonne, und andere beuchlerische Wortführer berfelben. Berbundung. Bu gleicher Zeit, vergaffen fie nichts jur Entehrung ber Revolution, welche fo eben bie Republik zur Belt gebracht batte. Gleich am Tage nach dem gebenten August verleumdeten fie ben Burgerrath, und waren geschäftig, burch Rante, und burch, Beschluffe, welche sie ber gesetzebenben Bersammlung porschrieben. Sie eigneten sich sogar bie ganze Ehre. ber letten Revolution ju, und genoffen allein bie Fruchte berselben. Rach bem Gesete, welches den Rronprinzen, und folglich bas Ronigehum, aufrecht erhielt, mar ihre erste Gorge, ihre Areaturen, Elaviere, Serban und Roland, wieder in das Die. nifterium zu berufen. Gie gaben fich befonders Dube, fich der öffentlichen Meinung ju bemachtigen. Sie hatten nicht ermangelt, Roland ungeheure Summen zu geben, burch welche er biefelbe nach ihrem Bunfche ummobeln, und bie em meiften verbreiteten Beitschriften bezahlen follte. Gie borten nicht auf, Franfreich und Europa über bie Revolution, welche

bie Republik jur Welt gebracht batte, jere ju führen. Täglich flagten sie sowahl bas Parifer Bolt, als alle bie eifrigen Staatsburger an, welche am meiften gut berfelben beigetragen hanton. Gie wolltan einen fo. graffen Brennpunkt bes Republikanismus und ber bf. fentlichen. Aufflärung vennichtens fie waren baber alle einig, die unfterbliche Stadt Paris als ben Aufent. halt bes Berbrechens und ben Schauplat bes Blutpergießens zu ichlibern, und biejenigen Staatsburger und Stellvartgeter, por baren thatigem Gifer fie fich fürchteten, Moteber und Ranber ju wennen. Gie fuchten bas Miktrauen und bie Eifersucht ber übrigen Theile ber Republik gegen bie Pauptstadt gu bewaffnen. Indessen machten Die Preußen Unfalt, auf unfer Gebiet einzubrechen (ef mar im September 1792). Die herrschende Parthei war im biplomatischen Russchuffe somobl, als in dem Ausschusse zur allgemeinen Bertheibigung; fie lenfte bas Ministerium; fie batte innige Beppingungen mit bem hofer und bennoch ließ fie gang Franfreich, Die gefongebenbe Berfammlung fogar, in der Unwiffenheit über die Befahr, die uns bubbte.. Die Feinde maren im Befise bon Langmu, bon Perdun; fie ructen gegen Paris bor - bennoch schwieg bie herrschende Parthei still, und beschäftigte fich bloß bamit, gegen Paris zu febreiben. Armee mar febwach, uneinig unter sich, schlecht bemaffnet, schlecht versorat. Wofern nicht Paris plotlich aufgestanden mare, wofern nicht Frankreich Diefem Beispiele gefalgt mare, und fich in Bewegung gefebt batte, brang Braunschweig ohne Wiberftanb in bas Junere bes Staates. - Doch bies ift noch nicht alles. Die Parthei wollte Paris, wollte Frank-

reich uberliefern; fie wollte mit ber gefebgebenben Berfammkung, mit bem offenelichen Schate, mit bem Boll Rebenben Staatsrathe, mile bem gefangenen Rbnigel und femer Familie, entflieben. Die bon ihnen ernannten Diniffet, Rolding, Gerban, Claviere, Bebrift : fprifchen von biefem Plane mit ben Stellpertretern! 'Et wurbe im Graatbrathe borgefchlagen, und ware genehmigt worden, wenn nicht ber Juffigminifter (Danton) die Musführung verbindert, nnb feinen Rollegen gebrobt batte, The bei bem Bolle zu perflagen, und wenn nicht Paris juvor gefommen mare, Indem es aufftanb und Grantreichs Beinde gertrummerte. Diefer Plan, gir flieben, ift ben Mitglies bern ber gesetgebenden Berfammlung, fo wie mehreren anderen Staatsburgern, Befannt. Er ift ber Mationalfonvention angezeigt worden, und Roland felbit bat fich genothigt gefeben, benfelben einzuge. fteben. Die Dehrheit ber Konvention mar rein: aber eine große Anjahl von Mitgliedern, die im voraus. burth bie betrugerifchen Schriften, welche unter Aufficht jener Parthet beraus tamen, bintergangen morben maren, brachten traurige Borurtheile mit fich nach Paris, welche großen Schaben thun muß. ten. Ueberdief mar es von jeber bas Schidfal ber Menfchen, welche vielen Berffand befigen, benen es aber an Rechtschaffenheit fehlt, fo wie bas Schiffal berjenigen, die Rechtschaffenheit ohne Berftand befiben, Mitfdyuldige ober blinde Bertzeuge ber Rane femacher ju werden. Der, von einem ber verleum-Deten Barffer Stellvertreter (Collot Dherbolb) 'gleich in ber erften Sibung vorgeschlagene, Befchluß, bas Ronfathum abzuschaffen, wurde mit Begeifterung

anfgenommen. Die Rantemacher, bie es nicht batten magen barfen, fich ber Einführung ber Republit gu widerfeben, bemubten fich, diefelbe in ihrer Geburt gu erfticken. Da fie fich in bem Befipe ber wichtig. fen Musichuffe ber gefengebenben Berfammlung befanden; fo festenifie balb neue Ausschuffe nach Gefallen ausgmmen. Gie bemachtigten fich ber Ranglei, bes Prafibentenfindis, und fogar ber Gallerien. Die Die nifter, und foiglich bas Sthidfal ber Ration, bingen immer noch von ihnen ab. Gle brachten unaufborlich in der Konvention Anklagen gegen den Parifer Burgerrath, gegen bas Parifer Bolf und gegen bie Mehrheit ber Purifer Stellvertreter vor. Gie erbich. teten und wieberholten jenes abgeschmackte Mabrchen von der Diftatur, beren fie einen Burger beschulbigten, weicher ohne Gewalt sowohl, als ohne Ehrgeig war, nur bamit man bie abscheuliche Anarchie bergeffe, welche fie felbft ausubten, und ihren Bian gu einer neuen Inrannel, welche fle errichten wollten. Dierburch fuchten sie auch bas Frankreichische Bolt gegen bie faum entstandene Republif einzunehmen. und die Fortschritte unserer Revolution in den benachbarten Landern aufzuhalten, indem fie ben Raft bes Ehrones als bas Werk eines ftrafbaren Chrgeiges und bie Beranberung ber Regierungsform blog als eine Beranberung bes herrichers barftellten. Daber ente Randen jene ewigen Deflamationen gegen bie Rebo. lutionsgerechtigfeit, welche bie Montmorin, bie Lef. fart, und andere Berfchmbrer, in bem Mugenblide binopferte, als bas Bolf, nebft den Boberirten, fich in Bewegung feste, um bie Preufen gurud zu fcblagen. Geit jener Beit brachten fie ohne Unfhoren

Misteguen, Eifersucht, Das und Schreden, in die Seelen der Stellvertreter, und liefen in bam Speilige thume ber Freiheit bas Befchrei ber worachtlichstun Bonurtheile und bas Brullen ber mutbenduch Leiben-Schaften erschallen. Geit jener Zeit Wiefen fie unaufborlich bas Fener bes Burgerfrieges, in ber Konvens tion sawohl, als in ben Abtheilungen, burch ibre Zeitfchriften, ihre auf ber Rednerbubne gehaltenen. Reben und ihren Briefmechfel, an. Muf folde Beise gelang es ihnen, vier Mongte lang die Berartheilung bes Inrannen bingubalten. Bas für Rante, mas für Schikanen murben wicht mabrend ber Untersuchung jener Sache angewandt! Wer fann obne Entfenen Die Mittel betrachten, beren fich Roland bebiente, wer die Summen, melche von ben Ministern verschwendet murben, um ben Someingeift an verberben, um bem Deife, Mitleiben gegen ben letten Ronig bei sublingen? Dit mas fitr einer niebertrachtigen Grausamfeit beriefen die Abugieten des Tyrannen bewaffnete haufen gegen Paris und gegen bie patriotischen Stellvertreter, welche fie als Morber und als Berrather anklagten! Mit was für einer unverschämten Berachtung ber Gefebe wurden biefe Saufen, auf Roften bes bffentlichen Schates, von verwaltenben -Rorverschaften, welche jener, Stellvertreter murbig waren, aus eigener Bollmacht angeworben? Mit web cher treulofen Greftbeit beschütte biefelbe Bartbei auf allen Seiten bie Wieberfunft ber Rusgewanderten. and bie Bufammenfunft aller Morber und Bofemichter von gang Europa gu Paris? Mit melcher schandlichen Falfcheit wandte man alle Mittel an, die Rube biefer Stadt ju fibren und iben Burgerfrieg angufangen, wobei man fogar fich berab lieft, burch einen Beschtuß bie Vorstellung eines ariftofratischen Studes (ber Freund ber Gefete) ju berlangen, wegen deffen bereits Blut geffoffen mar, und welches burch einen weisen Befehl ber Obrigfeit bes Bolfes verboten murde? Woran bing bas Bohl bes Baterlandes und bie Befrafung bes Thrannen? Un bem unuberwindlichen Muthe der Patrioten, an der ruhigen Rraft bes über fein mahres Intereffe aufgeflarten Bolles, und por allem an ber unvorhergefebenen Bereiniqung Batten biefe bie traurigen Borurber Robeffrten. thelle behalten, welche ihnen von benjenigen beigebracht worben maren, die fie gerufen hatten; mare bie Binde noch zwei Tage langer über ihren Augen geblieben: fo war es um bie Freiheit gefcheben; ber Inrann murbe frei gesprochen; die Patrioten ermorbete bas Schwerbt ber irre geführten Bertheibiger bes Waterlandes batte mit bem Schwerdte ber Roniglichen Morber gemeinschaftlich gehandelt; Paris wurde allen Greueln ausgesett; und die Nationalkonvention mare mit unter der allgemeinen Berwirrung und Beffurjung, umgeben bon ben burch jene Menfchen verfammelten Trabanten, gefloben. Aber, v! allmächtige Bewalt ber Mahrheit und ber Tugend! biefe großmuthigen Burger (bie Foberirten) schworen ihren Jrrthum ab. Mit einem beiligen Unwillen faben fie bie treulofen Rante Derjenigen ein, bon benen fie betrogen waren, und weihten diefelben ber offentlichen Berachtung. Gie ichloffen bie verleumbeten Barifer in ihre Urme, vereinigten fich alle mit den Satobis nern, und schworen, mit bem Bolfe, ben Igrannen einen ewigen Dag, und ber Breibeit eine unbefchranfte Ergebenheit. Gie befestigten biefes heilige Bundnig auf bem Raruffelplate burch Burgerfeste, welchen alle obrigfeitlichen Berfonen diefer großen Stadt beimobne ten, nebft einem großmutbigen Bolfe, welches burch Die Begeisterung bes Batriotismus über fich felbit erboben murbe. Belch ein Schauspiel! wie gerne vergaß man babet bie finftern Rante ber Trenlofigfeit, und bie Berbrechen bes Chrgeizes! Durch biefe große Begebenheit erhielten bie Vertheibiger ber Freiheit bas Uebergewicht in der Rationalfonvention; durch dieselbe murben die Rankemacher verwirrt, und die Unruhestifter aufgehalten. Lepelletier allein warb bas Schlachtopfer seiner muthigen Vertheibigung ber Freis beit, obgleich mehrere Patrioten burch Morber verfolgt murben. D! gludlicher Martyrer ber Freibeit, Du siebft nicht bas Unglud, welches unfere gemeinschaftlichen Feinde bem Baterlande gubereiten! Bas fie übrigens auch fur Dube angemandt baben, Lubwig ben Gechszehenten zu retten, fo glaube ich boch nicht, bag Er es gewesen fei, den sie auf den Theon feben wollten. Man mußte ibn aber beim Leben erbalten, um die Ehre des Ronigthumes ju retten, melches wieder bergestellt werben follte, um einen ber gebeimen Urtifel bes mit England gefchloffenen Bertrages ju erfullen, und bas, Pitt gegebene, Berfpreden ju balten, wie es bie Reben biefes Ministers in bem Englandischen Barlamente beweisen. Dan mußte porzüglich, durch die Appellation an das Volk, den burgerlichen Rrieg anfachen, bamit bie Feinde, bie uns bald angreifen follten, uns unter einander felbft. wegen bes abgesetten Ronigs, im Rriege begriffen fanben. Die auffallende Bestrafung biefes Eprannen,

Diefer einzige Sieg, ben die Republikaner in ber Ronbention bavon getragen haben, hat blog ben Zeitpunft bes Ausbruches der Berichmorung verfpatet. Die patriptischen Stellvertreter, welche uneinig, nicht verbunden, sone Politif und ohne Plan waren, liegen fich burch eine ungegrundete Sicherheit einschläfern; aber die Beinde des Baterlandes fuhren fort, jum Untergange besselben zu machen. Schon fangen sie an, von bem Saamen jum Burgerfriege, welchen fie feit fo langer Beit ausgestreuet haben, die Fruchte einzuerndten, und bas Einverstandnig zwischen ben Berrathern im Innern und den ausmartigen Tyrannen wird offenbar. — Man erinnere fich, baf eben bie Baupter biefer Parthei im Jahre 1791 bem Sofe mit ihrer falfcben Popularitat ju Bulfe famen, um die Nation in diesen Krieg zu verwickeln, welcher treulos herbei gerufen, rankevoll Mlart, und verratherifch geführt worden ift. Ich fagte bamals gu ihnen im Jatobinerflubbe, wohin fie famen, um ihren gefahre lichen Rreugzug gu predigen, mobin Dumouries felbft, mit einer rothen Dupe auf bem Ropfe, fam, und alle bie, ihm fo eigene, Gefchmabigfeit ausframte: »ehe wir,« fagte ich, »ben Auslandern den Rrieg erstlaren, laffet uns bie Beinde im Inneren vernichten »und die Berbrechen eines meineibigen Sofes beftras »fen, welcher felbft fucht, Europa gegen Euch ju be-»maffnen. Sepet ben Stab ber Armeen ab, welchen »berfelbe aus feinen Mitschuldigen und Trabanten gu-»fammen gefest bat: feset die treulofen Generale ab, »welche von ihm find ernannt worden, vorzüglich aber Den Lafanette, ber sich schon fo oft mit bem Blute »bes Bolles besudelt bat; nothigt die Regierung, Die

"Bertheibiger bes Bateriandes au bemaffnen, welche "feit zweien Jahren vergeblich Waffen forbern; besfestigt und verfehet mit bem Rothwendigen unfere welche an allem Mangel leiben. "Grangfestungen, "Berfchaffet bet Freiheit im Inneren ben Gieg; bann wird fein auswärtiger Feind Euch angreifen burfen! Durch die Fortschritte ber Bhilosophie und burch den "Unbild bes Bobiftandes Frankreichs muffet Ihr' bas Meich unferer Revolution ausbebnen, nicht burch "Gewalt ber Waffen und burch bie Greuel bes Krienges! Gelb Ihr ber angreifende Theil, fo bringet after bie auswartigen Boller gegen Guch auf; Ihr begunftigt ble Abfichten ber Despoten und bes Do sfes, welcher nothig hat, burch bie Stellvertreter bet Matton ben Rrieg ertlaren zu laffen, um bem Diff wirduen und bem Borne bes Bolfes zu entgeben ! . -Die Banbter ber Parthei antworteten burch Gemeinblabe, bie baju gemacht maren, ben Enthufasmus ber Unwiffenben anzufachen. Gie fchilberten uns gang Europa bet Granfreichifchen Ronflitution entgegen tommenb; bie Beere ber Defpoten überall aus einanbet faufend, um fich bei unferen Sahnen gu versammeln; und bas breifurbige Panner auf ben Ballaften ber Rurfurften, Rbnige, Bapite und Raifer aufgeftedt. Sie entfichulbigten ben Dof, lobten bie Minifter, boringlich Ratbonne, und gaben vor, daß wer ba fuchte Mistrauen gegen bie Minister, gegen Lafanette und gegen bie Generale ju erregen, ein Berwirrer und ein Unruheftifter mare, welcher die Sicherheit bes Staates in Gefahr feste. Ungeachtet aller ihrer Rante miberftanben bie Jakobiner beftanbig bem Borfcblage, ber ihnen von jenen gethan murbe, gu Gunffen bes Rrieges

Rrieges ju flimmen: aber fo viel mar jenen baran aelegen, die Plane bes hofes burch die Genehmigung ber Bolfbaefellschaften bestätigen ju laffen, bag ber Rorrespondenzausschuß ber Jafobinergesellschaft, obne Bormiffen berfelben, ein Birtularfchreiben an alle mit the verbruberten Gefellschaften erließ, um ihnen angufundigen, bag die Jakobiner fur den Rrieg ftimmten. Sie trieben bie Unverschamtheit fo weit, daß fie bingu festen: Diejenigen, welche einer entgegengefesten Deimung gewefen maren, batten biefelbe fejerlich abgefcworen. Durch bergleichen Rante brachte man bie Ration, und fogar die patriotischen Mitglieder ber gefengebenden Berfammlung, babin, daß fie fo ftimmten, wie bie rechte Seite und wie ber Sof. Unfere Boraussagungen gingen balb in Erfüllung. Der erfte Reldzug zeichnete fich burch Berrathereien und burch Ungludsfälle ans, welche bem hofe und Lafanetten einen neuen Bormand verschafften, blutige Gefene gegen bie eifrigsten Bertheibiger bes Baterlandes zu verlangen, nebft einer unbeschränften Dacht, welche ihnen auch, auf ben Borschlag ber Baupter ber Barthei, und vorzüglich eines Guabet und Genfonne, bewilligt warb. Bon jener Zeit an wurden alle Diejenigen, bie es magten, Generale ober ben Sof in Berbacht ju gieben, als Unruheftifter angeflagt. Der John biefer ftrafbaren Ranke mar bie Erhebung ber Parthei in das Ministerium, in ben Personen eines Claviere, Gervan, Roland und Dumpuries. Bald verriethen uns alle unfere Generale wechfels. weise. Ein Einfall in Belgien hatte feine anderen Folgen, als daß nachber unsere Bundesgenoffen ber Rachfucht ihres Tyrannen überliefert, und dag die

Muslander burch bas schandliche Berbrechen bes Berrathers Jarry a), welcher nicht einmal gestraft worben ift, gegen uns erbittert murben. Unfere Seftum gen' maren mit nichts berfeben; unfere Beere maren. permoge ber Rante ber Staabsoffiziere, unter fic uneinia, und beinabe von feiner Bebeutung. Befehlshaber bemühten sich, dieselbe für bas Ronigthum ju gewinnen. Der Bund ber auswartigen Inrannen verftartte fich, und ber Monat Muguft ober September mar, in Berbindung mit bem Sofe bes Thuillerien, von denfelben bagu bestimmt, gegen Paris und gegen die Freiheit vorzuruden. Ohne ben, burch bas Bolf und burch die Foberirten am zehenten Mus guft 1792 bavon getragenen, Gieg mar es um bie Freiheit gefchehen. . . Paris rettete fich felbst; aber Dumouries befand fich an ber Spipe ber Armee. Rury porber batte Briffot von ihm gefchrieben, baß Dumourieg ber berachtlichfte aller Menfchen mare. ausgenommen Bonnecarrere. Dumouriez batte fcbriftlich geantwortet: Briffot mare ber abgefeimtelte Spibbube, ohne irgend Jemand auszunehmen. Er batte bffentlich anschlagen laffen: bie Urfache, warum Die Parthei fo bbfe auf ibn fei, mare feine andere. als bie, baß er fich geweigert batte, mit berfelben bie sechs Millionen zu theilen, welche ibm, mabrend ber Beit feines Minifteriums und feiner Freundschaft mit ibnen, ju gebeimen Musgaben bewilligt worben maren b). Beibe Theile fundigten an, bag fie einanber antlagen wurden: aber bas geschah nicht. Es bleibt

a) Man febe Banb 8. 6. 486.

b) Ran febe Banb 8. 6. 315.

immer noch ein Rathfel, ob und in wie ferne biefer Bwift ernflich gemeint war; bas aber ift ausgemacht, daß Dumourieg, als er die Anführung ber bei Cha-Ions febenden Armee übernahm, mit der Parthei und mit Briffot gut fand, und daß der Lettere ibn bat, Miranda bei einem wichtigen Poften anzustellen. Briffot felbft bat bieß in bem Musfchuffe gur allgemeinen Vertheidigung gefagt. Dumouries unterhandelte mit dem Rouige von Preußen, ju einer Beie, ba Frankreich fomobl, als bie Armee, erwartete, bie Dacht und die Armee biefes Ronigs a) in ben Chenen ber Champagne, ober in Lothringen, begraben gu feben; gu einer Zeit, ba Dumourtes felbft, in feinen Briefen an bie Rationalverfammlung, angefundigt hatte, bie Reinde tounten ihm nicht entgeben. Er betrug fich eben fo gefällig, eben fo ehrfurchtsvoll, gegen ben Ronig von Preufen, ale er fich nachher unverschamt gegen die Nationalkonvention betragen bat. Es bleibt immer noch zweifelhaft, ob er der Republif, ober ben Preußen und ben Musgemanderten großere Dienfte geleiftet habe. Statt bem Rriege ein Enbe ju machen und die Revolution gu befestigen, indem er jene Urmee vernichtete, beren Berluft unfere Beinde niemals wurden haben erfesen tonnen, fatt fich mit ben übris gen Generalen gu bereinigen, um unfere Eroberungen bis an ben Rhein auszubehnen, tam er nach Paris gurud. Und nachdem er einige Zeit in vertrauter Berbindung mit ben Sauptern ber Parthei jugebracht hatte, reifete er nach Belgien ab. Mit einem glan-2 2

<sup>-</sup>

a) Robespierre brauchte einen farferen Ausbend.

genden Siege fing er an. Dief mar nothig, um fich bas Butrauen wieber ju erwerben, welches er burch fein Betragen gegen bie Preußen verlobren batte. Dumouriet ward herr von Belgien, und von biefem Augenblide an schonte er bie Feinde. Er batte eben fo bald holland eingenommen. Die Eroberung biefes Landes mar so gut als gescheben. Wir waren herrrn ber Sollandischen Blotte; Die Reichthumer Diefes Lanbes flossen mit ben unfrigen jusammen, und feine Macht vergebgerte bie Macht Frankreichs; bie Englandische Regierung war verlohren, und bie Revolus tion in Europa'allgemein. Man bat gefagt, und ich felbft babe eine furze Beit biefem Gerede geglaubt, bag bieg ber Plan bes Dumouriez gewesen sei; man bat gefagt, er fei in feinem Gange aufgehalten morben. Sest aber ift es bewiesen, baf biefes Gerücht bloß eine abermalige, von ber Parthei verbreitete, Unmabrheit war. . . Man fann wenigstens nicht leugnen, dag Dumourieg mit ben Sauptern ber Parthei über ben Plan, Belgien Franfreich zu entreißen, pollig einverstanden gewesen ift. Man weiß, mas für Mube fich Dumouries gab, um die Bollziehung ber Beschluffe bom 15. und al. Dezember ju verhindern. Bon ber andern Seite ift es befannt, wie der biplomatische Ausschuß alle Bbifer, welche fich und einperleiben wollten, jurid geftogen bat. Roland fagte: »man will mir, wie ich bore, Savovarben juschicken, »welche bie Bereinigung ihres Landes mit bem unfeiogen verlangen follen; ich will ihnen tuchtig die Defe »nung sagen.« a) Bu ben Belgiern und ben But-

a) Je les recevrei à cheval.

tichern fagte ment wie ift es möglich, baf Ihr Euch mit unferer Anarchie vereinigen wollt?' Go fprachen Suabet und Gonfonne.....

Robespierre erzählte bier umftandlich die Unfalle, welche die Armee betroffen hatten, und die Geschichte der Verratherei des Generals Dumouriez. Er beschubdigte die Girondisten, an der Verschwörung dieses Kienerals Theil gehabt zu haben. Dier wurde er aber son den Mitgliedern dieser Parthei in seiner Rede unterbrochen. Rachber fuhr er sont:

"Ich habe wohl das Recht, um einige Nachsicht zu erstitlen; da ich eine so beschwerliche Pflicht zu erssüllen unternsummen habe; denn es ist natürlich, daß man mit Mißkallen angehört wird, wenn man von jenen Männern spricht, die einen so drückenden Einsuns haben. Es ist natürlich, das ich mit Mißkallen angehört werde, wenn ich von jenem Aussichusse zur diffentlichen Vertheibigung spreche, bessen, mit Dumouseist in Berbindung stehende, Mitglieder in meiner Marz vertheibigten, und wo ich, nebst vielen anderen Mitgliedern dieser Versammtung, gehört habe, daß Bergniaub behauptete: es sei gleichgültig, was Dimouriet in politischen Dingen für eine Meinung hoge.

Bergniaub, Das ift erlogen,

Robespierre findr fort: "Es ift bewiefen, daß ern sonne postigelich mit Dumouries forrespondirte, pub Gensonne molte es übernehmen, bei den Misseliedern der Konvention, welche in dem Ausschusse ausgegen maren, die Rolle eines Bermittlers für seinen Freund, und Korrespondenten Dumouries zu spies

Briffet war jebergeit ber frechfte unter allen Berfitmornen, und brachte bie Boee einer Unterhand. lung mit Dumourieg vor. Babrent bes Prozeffes Ludwigs bes XVI. magte er es, ju verlangen, bag bie Bollgiebung bes Befchluffes, burth welchen berfelbe berurtheilt worben mar, aufgefthoben werben. indchte, fo lang bis uns bie Meinung ber auswartigen Machte über biefen Urthefisspruch befannt fenn warbe. Er war &, ber und mit bem gorne ber Europaischen Ronige brobte, wofern wir es magen wurben, die Sobesftrafe gegen ben Eprannen auszuspreichen. Briffst! wie viele Thatfuchen tonnte ich nicht, gegen Dich sowohl, als gegen bie Parthet, von welchet Du das Saupt bift, anführen! Jih behaupte: es fet nunmehr in ben Mugen eines jeben unpartheifffen Mannes bewiefen, bag wenn Dumouries Mitfchulbige bat, es biejenigen find, bie ich angegeben babe; baß weim eine Barthei vorhanden ift, es bie von mir angezeigte fenn muß. Ich verlange, bag bie Ditglieber ber Familie Orleans, genannt Egalite, fo wie auch Gillern, bem Revolutionstribunale überantwortet werben follen; bag eben biefes Tribunal ben Auftrag erhalte, allen ubrigen Mitfibulbigen bes Dumouries ben Prozes zu machen, auch bem Briffet, Bergniaud, Genfonne und Guabet. 30 mie berhole meinen bereits gethanen Borfchlag, ber Da-Tia Antonia bon Defferreich ben Brozes ju machen. Frellich barf ich es faum magen, ju fagen, baf 36e fo' ausgezeichnete Batrioten, als be Berren Betgniaub, Suabet, und anbere, in ben Anflageftanb feben follet; ich barf nicht fagen, buf ein Dann, welcher taglich mit Dumonries Briefe wechselte, wenigstens verbächtig sein muß: denn bieser Mann ift ein Muster von Patriotismus, und es würde eine Urt von Gotteslästerung sein, wenn man Derrn Gensonne in den Anklagestand seben wollte. Auch bin ich völlig von der Ohnmacht meiner Bemühungen in dieser Rücksicht überzeugt, und ergebe mich, in allem, mas diese erlauchten Mitglieder angeht, der Weishelt der Konventian.«

Unter allgemeinem Beifalllatschen ber Maratiften und der Zuhörer auf den Gallerien, verließ Robespierre den Aednerstuhl.

Bergniaub nahm seine Stelle ein, um ihm zu antworten. Allein die Waratisten und die Zuhörer auf den Gallerien erhoben ein so lautes Geschrei, daß er gar nicht zum Worte kommen konnte. Auch der Präsident, Delmas, verhinderte ihn, unter manchertei Vorwand, seine Vertheidigung vorzubringen. Endslich erhielt er das Wort, und sprach:

worten, welcher durch einen treulosen Roman, den er hinterlistiger Beise in seiner Studierstube ausgeheckt hat, und durch kate Ironie, neue Zwietracht in die Konvention zu bringen trachtet. Ich wage es, ihm aus dem Stegreise zu antworten; denn ich bedarf keiner Kunst. Ich brauche bloß mein Gemath zu bei fragen. Ich spreche nicht für mich. Meine Seeletst von Schmerz durchdrungen, daß, zu einer Zeit, in welcher das Vaterland jeden Augenblick unserer politischen Eristug sordert, ich die Kanventiom, durch eben so abgeschmackte als boshafte Anklagen, in die Rothwendigkeit gesept sehe, sich mit dem erbärmlichen Polivatinteresse beschäftigen zu michen. Ich will für

bas Baterland fprechen, welchem, auf bem Ranbe bes Abgrundes, wohin man es gebracht bat, bas Schieffal eines feiner Stellvertreter, ber ibm bienen fann und will, nicht gang gleichgultig fenn mußt Richt für mich will ich sprechen. 3ch weiß, bag tit Revolutionen die Defe ber Ration emporfteigt, fich auf, bie politische Oberflache erhebt, und eine furge Beit über die Rechtschaffenen zu berrichen scheint. In Rudficht auf mich felbst wurde ich rubig bas Aufheren diefes vorübergebenden Berricbens abgewartet baben; weil man aber meine mit Unwillen erfullte Seele in Leibenschaft gebracht bat, so will ich reben, um Frankreich, weiches man irre zu leiten fucht, aufzu-Blaren. Meine Stimme, welche von biefem Rebnerftuble oft genug Schrecken in jenen Pallaft gebracht, und zu bem Sturze bes Eprannen beigetragen bat, wird auch bas Gemuth jener Schurfen mit Schrecken erfullen, die fo gern ihre Eprannei an bie Stelle bes Ronigthums feben mochten! 3ch fange bamit an, bag ich die lächerlichen Anklagen bes herrn Robespierre widerlege. Rachber will ich von ber Bittschrift fbrechen, welche Bethion Euch angezeigt bat, und welche ber herr Robespierre Euch so kümftich aus. ben Angen gerudt bat. Ich will einmal meinerfeits Frankreich die mahren Mitschuldigen des Dumpuriez kennen lehren. Uebrigens erflare ich, bas ba bei Anflagen alles personlich ift, es meine Absicht nicht fenn 'fonne, meinen angeflagten Lollegen bas Bergnugen gu rauben, fich felbft ju vertheibigen, und baf ich Blog für mich felbst sweche. Ich erklare ferner, bas ich zwar mit aller ber Rraft fprechen werbe, bie eines freien Mannes murbig ift, bag ich aber fiber

mich machen werbe, um mich vor folchen Leibenschaf. ten ju bewahren, bie bas Feuer berjenigen Leibenschaft dampfen tounten, die uns allein begeiftern muß, namlich ber Liebe jur Republif. Bergeblich versucht man, mich aufzubringen. Ich werde nicht die abscheutichen Plane berjenigen begunftigen, welche, um ben Sieg ber gegen und verbunbeten Machte au begunftigen, fich bemüben, unfere Aufmertfamleit von ben gur Bertheibigung nothwendigen Magregein abjugleben, und alles auwenden, um es babin zu bringen, bag wir uns, wie die Goldaten bes Cabmus, unter einander felbst ermerben follen, damit fie nachber unferen leeren Bian bem Despoten, übergeben fonnen, welchen fie frech genug find, über uns feben gu wollen. Erfter Dunit. Asbespierre flagt uns an. das wir uns im Monate Julius ber Absehung Lubwig Capets wiberfest batten. 3ch antworte bierauf: baff, in einer Rebe, welche ich am britten Julius hielt, ich querft auf biefem Rednerstuble von Absetung gesprochen babe. Und wenn es mir, ber ich unter bem Gemichte ber großen Unflage bes herrn Robesvierre erliege, erlaubt mare, etwas Gutes bon mir felbft zu fagen: fo mollte ich bingu feben, bag meine nachbruckliche Rebe mahrscheinlich nicht wenig bagu beitrug, die Revolutionsbewegungen vorzubereiten. 3mar riefen eifrige Patrioten, deren Gifer fich mit feiner Art von Ueberlegung vertrug; melche mit ber bffentlichen Meinung gang upbefannt waren ; welche feine Magregel genommen hatten, um biefelbe ju bilben und reif gu machen; welche nicht vorber untersucht hatten, ob man nicht in den Abthellungen bas einzige Mittel, bas uns retten fonnte, als einen

Meineib ber gefetgebenben Berfammlung anfeben murbe; welche gar nicht über bie Borficht nachnebacht batten, mit welcher man bes auten Erfolges einer fo außerorbentlichen Magregel fich verfichern mußte alle biefe riefen mit lauter Stimme: bie Abfepung! die Absehung! Ich glaubte die Heftigkeit einer Bewegung magigen zu muffen, bie, wenn fie gelang, ber Freiheit ben Sieg verschaffte, wenn sie aber, wie ain 20; Junius a), unüberlegt vorgenommen wurde, biefelbe auf immer zu Grund richtete. Und mas hatte uns bie Absebung geholfen, wenn man fie, wie jene es verlangten, fraft ber Lonftitution :ausgesprochen batte? Alle bie Unordnung, wurde darqus erfolat fenn, welche aus ber: Minberjahrinkeit bes neuen Rb. migs und aus bem Defnotismas eines vormunbichaftlichen Regenten batte entfleben muffen. Ueberbem maren Aunflitztion und . Konigthum beibebalten worben. Die Kommiffion ber Ein und zwantig, bereit Mitalied ich mar, wollte meber einen neuen Rouia, noch: einen Megenten: sie wollte die Renublif! fer Grund bewog und, nach langem Wortmechtel, bie bloge Sufpension und Zusammenberufung einer Ronvention vorzugieben, welche lettere ben Muftrag baben follte, Franfreich eine Regierungsform gu geben, und daffelbe endlich von ber Geiffel bes Ranigthums gir befreien, unter welcher es fo viele Jahrhunderte binburch geseufzt hatte. Ich war es, ber biese Mafiregel, am Morgen bes gebenten Augusts, als Guabet in bem Prafibentenftuble fag, unter bem Donner ber Ranonen ber gesetzgebenben Bersammlung vorschlug.

<sup>-</sup> Dan febe Baud 2, G. 349.

nachbem th vorber bie gange Racht, mabrent bes Lautens ber Sturmgloden, in bem Prafibentenftuble augebracht batte a). Runmehr frage ich Euch. Ibr Burger, beißt bieß mit bem Sofe unterbandeln? IR und ber bof Berbindlichkeit ichuibig, ober vielmehr Denjenigen, welche, burd bie Met, wie fie uns verfolgen, benfelben fo auffallend an uns, megen alles bes Bofen, mas wir ihm angethem baben, rachen? Bweiter Bunft. Robespierre flagt uns an; mir batten in bas Gufpenfionsbetret einen Metitet eingefcboben, ber ba fage, baf bem Kronpeinzen ein bofi meifter ernannt werden folle. Er behauptet; baburch batten wir bem Confathune einen Stein im Brette gelaffen. Um gehenten Muguft verließ ich ben Draffbentenflubl um neun Uhr bes Morgens, und begab mich nach ber Rommiffion ber Ein und zwanzig, mofeibft ich in zweien Minuten ben Borfchlag ju einem Beidluffe auffette, welchen ich nachher ber gefenge. benben Berfammlung vorlegte. Run will ich einmal augeben, big bie Brunbe, bie mich bewogen, ben Artifel einzuschleben, wegen welches man mir febt Bormurfe macht, irtig gewefen waren: fo murbe ich boch viellelibt, in Muchate auf bie bebenkliche Lage. in weicher wir und befanden, in Rudficht auf bie Beloranis: in welcher ich mich, mabrent bes Rem-Wied amifchen ben Breunden bet Breiheit und ben Unbangern beb Defpotismus, befinden mußte, vielleicht bu entichildigen fenng benn ich bin nicht unfehlbar. Wentallens itibibe es bem Beten Robespierre übel anfleben, wegen eines Mugenblides bon Gamache

a) Man febe Bant 9.

mid fo ftrenge gu etchten, ba er fich bemais gunt 'tluglich in einen Reller berftedt batte. Allein man bore meine Grunde, und die Berfgmmlung enticheibe. Als ich in Gile den Entwurf, des Beschluffes aufsehte, war es noch ungewiß, ob bas Nolf ober bas Schloß ben Sieg bappn tragen marbe. Datte bes Schloff gesiegt, so wurde Ludwig, gewiß über feine Sufpension fich beschwert, und bebauntet baben, es fet biefelbe ber Rouflitation sumider. .. Aber gegen bie Emennung eines, hofmeisters fur feinen Gobn batte er fich nicht beschweren konnen, weil- dieselbe durch die Ronstitus tion wortlich vorgeschwieben wer. Diese Ernennung entfernte fogleich, und fonftitutionsmöglig, ben Gobn bom Bater, und lieferte folglich in die Sande bes Bolles eine Geiffel gegen, die Rache eines, flegenden und erhoften Inrannen. Und bemerfen Gie mohl, daß fobalb das Bolf bie Oberhand batte,: fobalb, nach einem furgen Rampfe, fein Muth ben Sieg babon trug, nicht langer bie Rebe bavon mar, bem Sobne Ludwigs einen Dofmeifter ju ernennen, und bag am folgenden Tage, ober am Tage nachher, die Rommiffion ber. Ein und zwangt felbst die Widgerufung desjenigen Artifels bes Beschlusses verlaugen welcher Diese Ernennung fassente. 36 hatte gifte nicht an Sunften bes Ronigthums eine folche Expennung por geschlagen. Scheint Euch nun nicht ein folches Betragen offen und muthuall? Dritter Bunft. Bir follen Lafavette und Raybonne, gelpht haben . Ich babe über Rarboung aur ein einzigesmal gefprochen als man namlich verlangte, bas eine Rede, bie er gehalten batte, in bas Protofoll eingeruckt werden follte. Ich wiberfebte mich biefer, Cinrudung. Gegen

Lafanette haben eben die Mitglieber gefprochen, bie man fest anflagt. Guabet und ich, wir beibe baben ibn, ungeachtet bes Gefdreies und bes Muszifchens eines großen Theiles der gefengebenden Berfammlung, angegriffen, als er, in feinen Briefen und bor ben Schranten, einen Berfueh machte, ben Cafar im Rleinen ju fpielen. In bem großen Wortwechsel, welcher sich über bie Krage erhob, ob er follte gefangen genommen werben? habe ich nicht gesprochen; aber ich habe boch fur bas Anflagebefret gestimmt. bitte ich ben herrn Robespierre, fein ganges Rebnertalent auszuframen, um zu beweifen, baf ich baburch bem Lafanette eine Lobrede gehalten batte. Bierter Robespierre flagt uns an, bag wir gegen Defterreich ben Rrieg batten erflaren laffen. Unftreitig wird die Ronvention nicht verlangen, daß ich zu meiner Rechtfertigung bie Grunde aus einander feben folle, wodurch die gesetgebende Berfammlung bewogen ward, einmuthig fur bie Rriegeserflarung zu filmmen. Rur Eine Bemerfung will ich machen. Wir waren auf allen Seiten von den Preugischen und Desterreichischen Truppen sowohl, als von den Ausgewanderten, welchen Defterreich und Preußen erlaubt batten, fich in bewaffnete Saufen zu versammeln, fo umgeben, daß nicht mehr die Frage bavon fenn konnte, ob wir Rrieg baben follten (benn ber war uns schon burch bie That felbst erklaret), fonbern es fam blog barauf an, zu wissen, ob wir es rubig abwatten follten, bag fie mit ben Buruftungen, welche fie in unferer Rabe ju unferem Untergange machten, fertia waren; ob wir fie ben Schauplat bes Rrieges auf unfer Gebiet follten bringen laffen, ober ab wir fuchen

follren, benfelben auf bas ihrige ju bringen. Die gesehgebende Bersammlung erflarte fich fur ben Unariff: und obgleich ber Anfang bes Zeldzuges fich burch einige Unfalle auszeichnete, fo haben bennoch bie Giege, mit benen er fich endigte, ben muthvollen Entichlug ber gesetgebenden Berfammlung binlanglich gerechtfertiget. Bunfter Bunft. Diefer betrifft bie fechs Millionen, welche dem Dumouries ju gebeimen Musgaben bewilligt wurden. Dumpuries batte ber gefengebenben Berfammlung eine Schrift übergeben, um bie fechs Millionen ju erhalten. Diefe Schrift murbe ben vereinigten biplomatifchen und Finanzausschuffen dur Untersuchung augesandt. 3ch war ein Mitalieb bes biplomatischen Ausschusses. Man fam in ber Berfammlung der beiben Musschuffe überein, bag bie geheimen Musgaben ju großen Digbrauchen und großen Entwendungen Gelegenheit gaben, bag aber eine patriptische Bertheflung ber verlangten feche Millionen. bei unferer bamaligen Lage gegen Belgien und gegen bie auswärtigen Machte, ju Anfange bes Reldzuges große Bortheile bringen tounte. Es ward alfo befchloffen, ber gefengebenden Berfammlung vorzuschlagen. bag fie bie feche Millionen bewilligen mochte. Miemand wollte biefen Bericht abftatten. Eine ge-Beime Abnbung fagte allen Mitgliebern, bag Jemand bereinft, um fich popular ju machen, fuchen murbe. bie Ebre Desjenigen, bet ben Bericht abgeftattet batte, ju befleden. Alle wandten fich ju mir, und fagten: » Sie find ber einzige unter uns, welcher »beliebt genug ift, um ben Entwurf zu bem Be-"fcbluffe vorzutragen; Sie allein haben nicht bas "Recht, es abzuschlagen.« Ich widerftand anfänglich.

Man brang in mich. 3ch febte meine Beliebtheit bei bem Bolte, welche mir eben fo werth mar, als fie es meinen Unflagern fenn mag, auf bas Spiel, bebachte mehr mein bffentliches Bohl, als mein perfonfiches Intereffe, und ichlug ber gesetgebenben Ber. fammlung den Beschluß vor. 3ch nahm die Gefahr über mich; nur erflarte ich vorber, bag ich blog bann ben Bericht abstatten wurde, wenn alle Mitglieder beiber Ausschuffe benfelben billigten. Ich fattete ben Bericht ab, bie feche Millionen wurden bewilligt. Da ich aber Dumouriez, fo lang er Minister war, weiter nicht gefeben babe, als in bem Ansichuffe, und ba ich an der Berwaltung ber Finangen und der 216. legung ber Rechnungen feinen Theil gehabt babe: fo Fonnte ich nicht erfahren, wozu Dumouriez biefe fechs Millionen angewandt hat. Sechster Punft. Robespierre flagt uns an, bag mir, als Mitglieber ber Rommiffion ber Ein und zwanzig, mabrend ber Donate August und September, die Armeen der Republit an allem batten Mangel leiden laffen. Es wird vielleicht nicht unnut fenn, hiebei ju erinnern, baf Robespierre am zweiten September, als er unter ben Mbrbern lebte, uns als bie Agenten Braunfcweigs angeflagt bat, und daß von ihm und feinen Freunben fein Mittel, feine Berleumbung, feine Drobung gespart worden ift, um die Kommiffion zu vernichten. welche, ich barf es wohl fagen, fich um bas Baterland verdient gemacht bat. Siebenter Bunft. Bir batten, nach bem gebenten Mugust, ben revolutionaren Burgerrath ber Stadt Paris verleumbet, welcher bie Republif gerettet habe. Meine Antwort ift leicht. Babrend ber Bermaltung biefes Burgerrathes find an

ben Rationalgatern, an ben Dobilien ber Ausgemanberten und ber vormaligen Koniglichen Pallaffe, fo wie auch an ben, bei bem Burgerrathe niebergeleg. ten. Sachen bon Berthe, ungebeure Diebftable bes gangen worden. Um biefen Diebereien ein Enbe gu machen, verlangte ich, daß ber Burgerrath Rechnung ablegen follte. Diefe Forberung mar gerecht, und ich that fie ohne alle Deflamation. Durch einen Befchluß murbe befohlen, daß die Rechnungen abgelegt werden follten. Dieg bieg ben Burgerrath verleumden? Dieg es nicht vielmehr, ihm eine Belegenheit barbieten, gu zeigen, wie gut er bie bffentlichen Guter verwaltet babe? Dennoch fing man genau feit jener Beit an, mir meine Beliebtheit bei bem Bolfe ju rauben, Alle bie Menschen, die sich fürchteten, ihre Schurfereien an bas Lageslicht gebracht ju feben, machten es fich sum Geschäffte, mich zu verleumben, und ich galt bald fur einen schlechten Burger bes Staates, weil ich nicht batte mit den Spisbuben theffen wollen. Achter Bunft. Robespierre flagt uns an, bag mir bie Stadt Baris verleumdet hatten. Er allein, mit feinen Freunden, bat diefe berühmte Stadt verleumbet. Ich habe jeberzeit mit Entseben an bie fcbrede lichen Auftritte gebacht, burch welche bie Repolution beflect morben ift: allein ich babe unaufhörlich bebauptet, fie maren nicht bas Werf bes Bolles, fonbern einiger, aus allen Theilen ber Republik berbeigelaufenen, Schurfen, bie in einer großen Stadt, mofelbft beständige Unruhe berrschte, vom Rauben und Morben zu leben bofften. Bur Ebre bes Bolles babe ich verlangt, daß fie ber Strenge bes Gefebes überliefert werden möchten. Undere bingegen, welche bie Ablicht

Wisselft hatten, die Rauber ungestraft zu lassen und benselben zu neuen Mordthaten und Diebstählen Geslegenheit zu verschaffen, haben ihren Berbrechen eine Lobrede gehalten, und dieselben alle dem Bolke zugeischrieben. Wer verleumbet nun das Apsk, Derjenigu welcher behauptet, es sei unschuldig, oder Derjenige, welcher hartnäckig darauf besteht, daß dieses schändeliche Blutvergießen dem ganzen Volke musse zugeschrieben werden?

Marat rief bem Rebner gu: »Es war eine Benche ber Nation.«

» Meunter Punft. Bir batten bie Rationale . verfammlung überreben wollen, aus Varis zu enti fieben. 3th munbere mich, biefe Beschnibigung aus bem Munde bes Robespierre ju boren, welcher nach Marfeille flieben wollte. Wir batten aus Naris flies ben wollen? Dies ift eine niebertrachtige Berleume bung! Ich weiß nicht, ob nicht vielleicht einige Dite glieber ber Kommiffion biefen Plan mogen gehabt babeng benn es gab bamals Feuillans, es gab Dans mer, welche ein, leicht zu entschulbigenber, Schrecken einriff, als bie Preußen in Champagne ftanben. 3ch weiß nicht, ob wicht irgend ein Mitglied des vollzie benben Staatsrathes,-wie Robespierre behauptet, von bemfelben Schreden ergriffen wurde, und benfelben Plan machte. Soviel aber weiß ich, bag, ale biefer Bebanke in dem Musschuste auf eine entfernte Weise bingeworfen murbe, ith mith bemfelben mit großer Rraft wibeifebte, und erkfarte, bag man gu Daris ber Freiheit entweber ben Gieg verschaffen, ober mit ihr untergeben mußte. Ich etflatte, bag mofern bie gefengebende Berfammlung Paris verließe, bieß auf

keine andere Beise geschehen könnte, als auf ebent die Beise, wie Themistokles Athen verließ, namlich mit allen Bürgern, so daß wir unsern Feinden nichtst anderes zu erobern übrig lassen wurden, als Asche und Trümmer, und daß wir nur auf einen Ausgenblick vor ihnen sliehen wurden, um desto sicherer ihr Grab graben zu können. Wirklich wurde auch der Vorschlag von der Kommission einstimmig versworsen.

Panis rief: »bieß ift nicht mabr.«

"Bebenter Puntt. Robespierre Hagt uns an, wir batten, burch unferen Briefwechsel, ber offentlichen Meinung in ben Abtheilungen eine falsche Rich+ tung gegeben. Ich beschwore biejenige Abtheilung, au welcher ju gehören ich mir jur Ehre rechne, und welche, ich hoffe es, meinem Undenken nicht fluchen mird, die Abthellung ber Gironde, ich beschmore biese Abtheilung, welche soviel fur bas Baterland ges than bat, ju erflaren, ob ich auf irgend eine Beife es versucht babe, ihrem Gemeingeifte eine falfche Rich. tung, ju geben! Die Manner ber Gironde bedarfen feines fremben Unftofes: fie finden ichon in ihrer eigenen Seele bie Liebe ber Freiheit und ben Sag ber Rauber. Das Gebeimnis meines Briefmechfels fann ich übrigens in zweien Worten entbeden: ich Schreibe niemals Briefe. Eilfter Bunft. Bir batten unaufhörlich 3wietracht in ber Konvention erregt. 3ch weiß nicht, ob biefer Bormurf mich angeht. Ich geftebe, bag ich mich in diefem Salle febr wundern mußte; benn man bat mich ja eben barum einen Gemäßigten genannt, weil ich niemals eine eingige Unflage vorgebracht babe. 3mblfter Bunft.

Bir batten bie Abgefandten ber Belgier von ber Bereinigung mit Franfreich abgehalten. Ich weiß nicht. mas meine Rollegen mogen gethan haben, ich aber fann über biefen Unflagepunkt meine Unschuld bezeus gen. Dreizehnter Bunft. Robespierre flagt uns megen unferer Uppellation an bas Bolt an. babe für bie Appellation an bas Bolt gestimmt, weil ich glaubte, biefelbe murbe uns einen neuen Rrieg ersparen, beffen Plagen ich furchtete; weil burch bie Appellation gang unfehlbar die Plane einer Partbet. beren Dafein ich bermuthete, murben vernichtet morben fenn; weil ich zwar fur den Tod Ludwigs, aber nicht fur bie Rronung eines neuen Eprannen, filmmen wollte. Der Rrieg, welchen ich furchtete, ift jest erklart. Und wer fann noch langer an dem Dafein ber Orleansichen Parthei zweifeln? Bierzehnter Bunft. Robespierre flagt uns an, enge Berbindungen mit Dumouriez gehabt ju haben, und mich flagt er namentlich an, bag ich biefen Beneral in bem Mus. fcuffe vertheibigt hatte. Die Urt meiner Berbinbung mit Dumouriez ift befannt. Als er aus ber Champagne juruct gefommen mar, murbe ich ju einem Rachteffen eingelaben, bei welchem er fich ebenfalls befand, und bei welchem wenigstens hundert Berfonen gugegen maren. Rach feiner Ruckfunft aus Belgien traf ich ibn zufälligerweise in einem Saufe, in welchem ich mit ihm zu Mittag af. Ich erflare, daß, feit ber Zeit, ba er unsere Urmeen anführte, ich mit ibm in feiner anderen Berbindung geftanden babe. mals habe ich an ihn geschrieben; niemals er an mich. Ift es ein Berbrechen, ibn angetroffen ju haben, und amar mit Bergnugen angetroffen ju baben, als er

siegreich aus der Champagne zurück kam, und als man, nach seinen Thaten und nach seinen Neben zu urtheilen, an seinen Patriotismus glauben mußte: so verlange ich das Anklagedekret gegen die Nationalskonvention, welche ihn mit Bezeugungen des größten Wohlwollens aufgenommen hat; ich verlange das Ansklagedekret gegen alle Diejenigen, welche zufälligerweise mit ihm in einem dritten Hause zusammen gestemmen sind; gegen ganz Frankreich, welches ihm seine Dankbarkeit bezeugte. Ich sehe hinzu: daß Düsmouriez, in dem Jakobinerklubbe, von Robespierre ist umarmt und bekränzt worden.«...

David rief: »Richt von Robespierre, von Collot Dherbois.«

Levaffeur meinte: »Collot Dherbois hatte nicht ben Dumouries, sondern Dumouries ben Collot Oberbois umarmt.«

Bergniaud fuhr fort: »Und warym wirst man und, mit einer so einfältigen Bosheit, die Mahlzeiten vor, welche wir mit Dumvuriez zu einer Zeit gehalten haben, da ihn Frankreich für einen seiner nühlichsten Bertheibiger hielt, mahrend man nichts von den Mahlzeiten sagt, welche unsere Berleumder gembhnlich mit Orleans hielten? Ich habe selbst bei dem Stellvertreter Robert mit Orleans gespeist.«

Rachdem Vergniaud noch einige andere, meniger wichtige, Anklagepunkte des Robespierre berührt, sich dagegen vertheibigt, und vorzüglich den Vorwurf von den Girondisten abgelehnt hatte, daß sie Gemäßigte mären, und alle fräftigen Revolutionsmaßregeln zu hindern suchten, kam er auf die, von Pethian angezeigte, Bittschrift. Er warf der Konvention ihre

Aurchesamfeit und ihre Schwache vor, und machte berfelben Bormurfe barüber, bag fie bie Morber, bie Ranber, und die Unruheftifter aller Art, nicht mit mehrerer Thatigfeit verfolgte; bag ber Befchluß, vermoge welches bie Urbeber ber Berfchworung bom gebenten Dary gefangen genommen und bestraft merben follten, noch micht bollzogen mare; bag fie es fich gefallen ließe, bon Menfthen, bie mit Bittichriften bor thre Schranten tamen, befchimpft und in harten Musbruden angerebet ju werben. Dann fam er noch sinmal auf den Borwurf jurud, welchen Robespierre ben Stroudiften gemacht batte, bag fie bie Mitfchuls bigen bes Dumouries waren. Er bewies, daß Dumouries ben alteffen Gobn bes Bergogs von Orleans batte auf ben Thron fepen wollen, und bag bie Girondiften Die Musführung Diefes Planes, burch ben, son ihnen vorgeschlagenen, Befchluß, alle Bourbons aus bem Gebiete ber Republif ju verbannen, verbinbern wollten, bag aber bie Maratiften fich biefem Befibluffe widerfest batten, und bem zufolge mit weit arbferem Rechte bie Mitschulbigen bes Dumpurieg ges nannt werben tonnten, ale bie Gironbiffen.

Marat trat auf, klagte die Girondisten, als Witschuldige des Dumburiez und Verschwörer gegen die Republik aufs neue an, und verlangte, daß ein Preis auf den Ropf des ausgewanderten jungen Orseans geseht werden sollte. Hierüber entstand ein Wortwechsel zwischen den Skrondisten und Maratisten, welcher so bestig ward, daß sich die Mitglieder beider Partheien schimpsten und endlich unter einander in ein Handgemenge gersethen. Ein Girondiste stell mit gezogenem Degen über die Maratisten her, verwun-

bete jedoch Niemand. Die Maratisten brangen barauf, daß Derjenige, welcher den Degen gezogen hatte, bestraft werden sollte; die Girondisten wollten dies nicht zugeben, und daraus entstand ein neuer karm, in welchen sich die Zuhörer auf den Gallerien mit einmischten, und welcher über eine Stunde dauerte. Endlich fand sich, daß Düperret derjenige ware, der den Degen gezogen hatte.

Duperret entschuldigte sich, und versicherte, er hatte den Degen nur darum gezogen, weil er gesehen hatte, daß ein Maratiste mit einer gelgdenen Pistole in der Sand auf die Girondisten los gegangen ware.

Die Zuhhrer auf den Sallerien schimpften auf Duperret, und nannten ibn einen Morder, einen Spisbuben, einen Schurfen. Dierüber geriethen die Girondisten, vorzüglich Grangeneume, Barbaroup und Louvet, in heftigen Zorn, und verlangten bet dem Prassdenten die Bestrafung derjenigen Zuhörer, welche sich bergleichen Ausdrucke erlaubt hatten. Ohne irgend etwas beschlossen zu haben, ging die Versamme lung der Stellvertreter des Bolkes aus einander.

Der Zank sing aber gleich am folgenden Tage wicder an, und zwar zuerst zwischen Pethion und Robespierre. Pethion wurde beftig. Er schimpfte die ganze Parthei der Maratisten, nannte Robespierre einen Berleumder, welcher gebrandmarkt zu werden verdiente, und Maratischalt er einen Schurken. Beide Partheien nahmen an diesem schändlichen Gezänke allgemeinen Antheil, und die Versammlung befand sich abermals in dem nämlichen Zustande, wie am vorigen Tage. David (der Mahler) zeichnete sich vorzuglich aus. Nach einem heftigen Wortwechsel

mit Pethion, fragte er ihn gerabezu: »Pethion, warst Du nicht im Briefwechsel mit bem jungen Orleans?«—Diese Thatsache war bewiesen, Pethion konnte dieselbe nicht leugnen; er gestand also, daß er mit dem jungen Orleans im Briefwechsel gewesen ware. »Uch!« rief Pethion, bei diesem Geständnisse, mit der ihm eigenen heuchlerischen Wiene aus: »ach! es ware zu wunschen, daß Orleans mit Riemand anders, als mit mir, im Brieswechsel gestanden hätte! dann ware er nicht an seinem Baterlande zum Berräther geworden!«

Rach Dethion trat Guabet auf ben Rebnetfubl, um auf bie, von Robespierre gegen ibn vorgebrachten, Beschulbigungen ju antworten. Er fing bamit an, daß er bewies, mas niemand bezweifelte; namlich, baf er eben fo wenig ein Ratilina, als Mobespierre ein Cicero mare. Den Dumourieg habe er nicht eber gefannt, als bis berfelbe Minifter geworben fei. Damals mare ibm Dumpuries von Benfonne empfohlen worden; allein er batte biefe Bekanntschaft bald aufgegeben, weil er gefunden, baß Dumourfes ein Dann mare, ber gar feine moralischen Grundfape batte, und weil es bei ihm gur Marime geworben mare, einem Manne ohne moralifde Grundfate niemals zu trauen. Er felbft batte fcon tang gegen Dumouriez ein Anflagebefret verlangt. Dus mouries batte von ben feche Millionen nicht mehr als 700,000 livres ausgegeben, wie aus feiner abgelegten Rechnung erhellte. Guabet hielt nachber bem Briffot eine Lobrebe, geftand, bag er burch ibn mit Claviere befannt geworden mare, und bag er Roland als einen ftrengen und rechtschaffenen Mann fennte und hochschatte. Der Absetung bes Ronigs

botte er fich in ber Rommiffige ber Ein und zwanzle miberfest, meil ibm die Gufpenfian beffelben und bie Syfammenberufung einer Rationalhonpention mede maßiger geschienen. Dagegen batte Robespierre, in giner Beitschrift, melder er ben Eitel gegeben: Bertheibigung ber Konftitution, bis jum gehenten Muguft 1792 bie Ronftitution in Schup genommen. Mit größerem Nechte als ihn, tonnte man Robes. pierre beschuldigen, ber Anbanger bes Pringen von Soburg ju fenn. In ber letten Beit hatte er gmen einmal an Dumouries geschrieben, um Jemenb sur. Beforderung ju empfehlen, und Dumouries batte son bem Rriegsminifter feinen Bruber jum Abjutanten verlangt; allein bavon batte er keinen Gebrauch machen wollen. Bu Paris batte er mit Dumpurier nue Einmal bei Salma, bem Schaufpieler, gespeift; bas gegen maren Danton, Jahre Deglautine unb ber General Santerre, beständig ben Dumpuries gemefen. Bulest feste ber Rebner bie Saftif ber Das eatiften aus einander, und zeigte, baf fie immer ibre Segner beffen beschulbigten, mas fie felbf gethan bate Robespierre batte nur barum bem Eriege ges gen Defterreich fich miberfest, weil es bei ihm Maxime mare, niemals zu wollen, mas alle andere mollten. Dit Lafavette leugnete Guabet Befanntichaft gehabt zu haben, und eringerts, bag vielmehr Er beg Auflager bes Lafanette in ber gefengebenben Berfamm. lung gewesen mare. Auch nannte er Robespierre einen Lugner und Berleumber, weil er es gewagt batte. ton angutlagen, daß er von England bestochen mare. Er berief fich auf feine Armuth, um biefe Anklage ju wiberlegen. Nachbem er feine Bertheibigung ge-

enbige batte, brachte er felbft eine Unflage gegen bie Maratiften, vorzäglich gegen Robespierre, Dam ton und Marat, vor. Er bewies, wie Bergniaud, das Dumouries mit Oricans in Berbindung geffanben mare, und bag berfelbe ben Orleans batte auf! ben Ehron fegen wollen. Bei biefer Gefegenheit eradbite ber Redner eine fonderbare Anefbote. Er batte einft, fagte er, in ber Konvention gu verfleben gegeben, daß es in Branfreich Reinde ber Breibeit gabe. welche das Ronigthum wieder berguftellen fuchten, und daß nichts leichter mare, als Denjenigen gu er-Bennen, ber nach bem Throne ftrebte. Um folgenben Morgen gang frah mare, ju feinem nicht geringen Erfannen, Orleans ju ibm gefommen, und batte ibm berlichert: bag er in vollem Ernfte auf bas Riv migthum Bergicht gethan batte, und bag man ihn mft Unnecht im Berbachte bielte, nach bem Throne ju freben. Dierauf batte er bem Orleans ben Rath gegeben, felbft feine Berbannung aus Franfreich ju perlangen, welches aber nicht geschehen mare, ungeachtet Gillern verfprochen batte, bem Orleans eine Debe in verfertigen, in welcher er biefe Bitte vortranen follee. Quient las Guabet noch eine, von Mavat aufgesehte, Bufthrift an alle Jakobinergesellschaften in Aranizeich vor, worin biele aufgeforbert wurden. Die Gironbiften ju ermorben.

Marat vertheidigte sich, indem er auf die Sie rondissen schimpfte, und ihnen Schuld gab, daß ste es wären, die mit Orleans und Dumvuriez in Verbindung gestanden, und ihre Plane begünstigt hätten.

Die Girondiften hielten biefen Zeitpunkt fur gang besonders gunftig, um fich ihrer Gegner, ber Mara-

tiften, ju entlebigen: denn gerade ju biefer Belt war bie Parthei der Maratisten in der Konvention sehr wenig zahlreich. Die meisten waren, mit Auftragen von der Konvention, nach den Abtheilungen gereifet.

Es hatte die Konvention beschlossen, daß eine neue Truppenaushebung von 300,000 Mann in ganz Frankreich vorgenommen werden sollte, um den Desserreichern, welche gegen die Gränzen vorrücken, mit desto größerer Kraft widerstehen zu können. Damit die Kekrutirung schnell von statten gehen möchte, hielt man es für nottig. Mitglieder der Konvention, als Kommissarien, nach allen Abtheilungen zu senden, welche die Gemüther anseuern, und zur Stellung der, Soldaten bereitwillig machen sollten. Diese Kommissarien wurden beinahe alle aus der Parthei der Natatische gewählt, welche sich freiwillig dazu anboten, weil sie die Absicht hatten, sich bei dieser Gelegenheit in ganz Frankreich Anhänger zu verschaffen.

Die Parthei bes Berges, ober ber Maratisten, war also gerade um diese Zeit in der Konvention sehr schwach; sie machte die Minderheit aus a): daburch erhielten die Girondisten den Vortheil, daß sie nunmehr Beschlusse durchsehen konnten, welche ganz den Planen der Maratisten entgegen waren.

Den ersten Bersuch machten sie damit, daß sie mit Ungestum forderten, Marat sollte, als ein Aufbeber zu Mord und Tobschlag, in den Anklagestand geseht werden. Die Maratisten nahmen sich Marats an. Eine Menge Redner von beiden Seiten erboten

a) La montagne dégarnie, ne pût plus disputer la majorité. Garat mémoires sur la résolution. p. 110.

sich, thelis für Marat, theils gegen ihn zu sprechen. Die Maratisten bewirkten aber, daß durch einen Beschluß fesigesest ward, es sollten nur diejenigen Bediter gehört werden, welche für Marat sprechen wollten.

Danton ftand juerft auf. Er babe, fagte er, lang gezweifelt, ob es wirklich eine Orleanssche Parthei gebe, jest aber fange er an ju glauben, bag an ber Sache etwas Bahres fenn fonnte. Man mußte bedenken, bag Marat ein Stellvertreter bes Bolfes fei, ben man nicht wegen seiner Meinungen angreifen burfte. Es gebe in ber gangen Sache nur Einen Schuldigen, namlich Orleans. Diefen mußte man por bas Revolutionstribunal fenben. Much mußte auf bie Ropfe ber ausgewanderten Frankreichischen Bringen ein Preis gefest werden. Die Unflage gegen Marat muffe einem Ausschuffe gur Untersuchung übergeben werben, damit man diesem Manne nicht Unrecht thue: ju gleicher Zeit muffe aber auch Marats Unflage gegen bie Strondiften einem Ausschnise jur Untersuchung übergeben werben. Die meiften Mitalies ber von ber Bergparthei (von der Parthei ber Maratiften) maren abmefend, maren in verschiedenen Ungelegenheiten nach ben Abtheilungen gesandt worben: nun wolle man bie Schwache biefer Parthei benuten. um über biefelbe bergufallen.

Boner Fonfrede hielt eine heftige Rebe ges gen Marat, widerlegte Danton, bestritt deffen Borschlag, das Unklagedekret gegen Marat einem Ausschusse zur Untersuchung zu übergeben, und verlangte dieses Anklagedekret sogleich, ohne allen weiteren Ausschub. Thurint verthelbigte Marat, und suchte bie Aufmertfamfeit ber Versammlung von bem Gegenftande ber Berathfcligung abzuwenden.

Marat trat auf. »Ist will Euch fagen « fprach er, »movon die Rede ift. Ich werde von jenen Dannern angeflagt, welche ich felbft angeflagt hatte. Gie verlangen ein Anflagebofret gegen mich: aus bemfelben Grunde nerlange ich eines gegen fle. Ich fluse mich auf meine Unschwit, auf die Reinheit meines Burgerfeines, und nehme fogar meine befannten Feinde ju Richtern an. Saget, was habt Ihr gegen mich tu flagen? Moine Rlagen gegen Euch find in meinen Schriften enthalten. Das Bublifum fei Wichter mifthen uns. Ich berufe mich auf meine Sandlungen, und forbere meinen argften Beind beraus, ju zeigen, baf ich jemals mit ben Feinben bes Baterlandes, ober mit Berichmornen, gebeime Bufams menfunfte gebabt babe. Deine außerorbentliche Mufficht; meine Borausfagung beffen, mas gescheben wird; mein Muth, sie anzuklagen — bas ists, mas he so gegen mich aufbringt! Sie wollen wich umbringen, um fich von einem laftigen Auffcher au befreien. Riemand bat mehr, als ich, über bie schand lichen Auftritte gefeufst, welche in biefer Berfamme lung vorgefallen finds. Riemand bat mehr, als ich. bie Mitglieder berfelben zu einem Befühle ihrer Ufliche bringen wallen! Ich erfidre, bag, wenn ich überzeugt mare, in ber Verfammlung ein Stein bes Umfogens zu fenn; wenn ich überzeugt mare, daß bas bffentliche Wohl meine Zurutziehung von ben bffentlichen Gefchiften erforberte: fo warbe ich fogleich meb nen Abschied nehmen; und wenn ich die gelegentliche

Ursache einer auftührischen Bewegung wäre, so würde ich mich noch heut unter die Erde vergraben. Alles dieses ist aber bloß ein, Streich berjenigen Parthei, die ich unaufhörlich anklagen werde. Dümouriez selbst hat ja gestanden, daß sie sich mit ihm gegen die Bergeparthei verbunden hätten. Ich verlange noch einmal, daß Ihr die Borschläge annehmen sollet, welche ich Ench gethan habe, nämlich den Philipp von Orleans, genannt Egalite, dem Revolutionstribunale zu überzgeben, und auf die Röpse der ausgewanderten Capets einen Preis zu seben. Ich hosse, daß Ihr nicht, zu einer Zeit, da die Patrioten abwesend sind, den Bergangreisen wollet, und ich rechne so viel auf Eure Liebe zur Gerechtigkeit, daß ich Euch selbst zu meinen Richtern aufruse. Sprechet mein Urtheil!«

Mehrere Mitglieder bestanden darauf, das Marat sogleich in Verhaft genommen werden sollte. 2118 Marat bemerkte, das die Mehrheit gegen ihn ware, suchte er sich durch Orohungen furchtbar zu machen, und sagte, das bei seiner Gesangennehmung große Unruhen zu Pavis entstehen wurden; auch verlangte er, in Begleitung der Wache, nach dem Jakobiner-klubbe geführt zu werden, damit er, wie er sich ausdrücke, daselbst den Frieden predigen und großes Unglück verhüten konnte.

Endlich beschloß die Versammlung, zum großen Schreden der Parthei der Maratisten: daß Warat, welcher gerade damals Präsident des Jakobinerklubs war, sogleich nach dem Gefängnisse der Abtei gebracht, und daß der Konvention von dem Ausschusse über seine Verschen Bericht abgestattet werden sollte.

Die Bubbrer auf ben Gallerien bezeugten, burch

ein lautes Geschrei, ihren Unwillen über diesen Besschluß, und Levasseur, ein Maratifte, machte den Versuch, auch ein Anklagedekret gegen Salles, einem Girondisten, auszuwirken, welcher, einige Zeit vorher, die Ranke der Orleansschen Parthei in einer eigenen Schrift aus einander gesetz und bekannt gemacht hattte.

Marat ließ sich nicht gefangen nehmen. Er entwischte, versteckte sich, und schrieb am folgenden Tage
einen Brief an die Konvention, worin er meldete,
baß die angebliche Verschwörung des Derzogs von
Orleans keinen Grund hatte, und bloß von den Sirondisten ersonnen ware; daß die Girondisten die eigentlichen Mitschuldigen des Dumouriez waren; daß
er, der unbestechbare Freund des Volkes, sich nicht
könnte gefangen seben lassen, ohne das Vaterland der
größten Gefahr auszusehen; daß er daher für gut gefunden hätte, sich zu verbergen, und dem, gegen ihn
erlassenen, Verhaftbefehle nicht zu gehorchen.

Im Rahmen des Ausschusses der Gesetzebung stattete Delaunan der jungere der Konvention den verlangten Bericht über Marat ab. Dieser Bericht ward von den Maratisten unzähligemale während des Borlesens durch mancherlei Einreden unterbrochen. David, Merlin von Douat, Thirion, Dubois Erance, Desmoulins, und andere Maratisten, nahmen sich Marats mit großem Eifer an, die Zuberer auf den Gallerien stimmten ihnen bei, und es kam abermals zu einem heftigen Wortwechsel zwischen den Girondisten und den Maratisten. Gen sonne und Vernier vertheibigten die Girondisten, und diese Parthei gewann endlich die Oberhand. Als Robes-

pierre bieg bemerfte, fuchte er Marat nicht langer in vertheibigen, aber bod noch zu entschuldigen. fagte: Marat batte fich zwar zuweilen geirtt, er batte Rebler bes Styls begangen a); allein er batte es in auter Absicht und aus reiner Baterlandbliebe gethan; ein Unflagebefret gegen ibn fette alle mabren Batrioten in Gefahr. "Micht gegen Marat allein, " fagte er, mill man ein Unflagebefret gebeng nein, gegen Euch alle (er wandte fich zu ben Maratisten) gegen Euch alle, Ihr mahren Republikaner, die Ihr burch bie Barme Eurer Seelen Euch das Miffalles Eurer Reinde erworben habt! Bielleicht will man fogar geaen mich ein Unflagebefret verlangen, ungeachtet ich mir es von jeber jum Gefete gemacht babe. niemanb. beleibigen, Riemand zu reigen. Richt einmal will. man die Bertheidigung bes Ungeflagten boren, beffen Freund ich zwar niemals gewesen bin, an beffen Grrthumern, welche man ihm jest jum Berbrechen macht, ich zwar niemals Untheil genommen babe, welchen ich aber fur einen guten Staatsburger, fur einen eifrigen Bertheidiger ber Sache bes Bolfes, und fur unschuldig an allen ben Berbrechen halte, bie man ihm gur Laft legt.

Es follte nunmehr über das, gegen Marat zu erlassende, Anklagedekret gestimmt werden, und den Maratisten blieb weiter nichts mehr übrig, als den namentlichen Aufruf und das laute Stimmen aller Mitglieder zu verlangen: ein Mittel, dessen sie sich jederzeit bedienten, wann sie etwas durchsehen woll-

a) Je déclare, que je sais apprécier Marat. Il a commis des erreurs, des fautes de style.

ten, weil sie wußten, daß der furchtsame Theil der Bersammlung es nicht wagte, laut gegen sie zu stimmen, und sieh dadurch ihrer Rache und den Dolchen der von ihnen besolden Mörder auszusehen. Allein dießmal war auch die Maßregel des namentlichen Aufruses unnah. Marat wurde, durch 220 Stimmen gegen 92, schuldig befunden. Ungefahr 40 Mieglieder weigerten sich zu stimmen, unter dem Vorwande, daß sie von Marat in seinen Schristen zu oft wären angegriffen worden, und partheissch scheinen mochten, wenn sie gegen ihn kimmten.

Das Stimmen wurde bfters durch ein lautes Seheul und Geschrei ber, von den Maratisten besolsteten, Zuhbter auf den Gallerien unterbrochen. Durch bieses laute Geschrei, welches mit Drohungen untermischt war, sollten die Mitglieder der Konvention in Schrecken geseht, und verhindert werden, gegen Marat zu sprechen. Das Geschrei wurde fürchterlich nachbem das Anklagedektet ausgesprochen war.

Dief mar ber erste beträchtliche Sieg, welchen bie Girandiften über die Maratiften erhielten: es hatte jedoch derfelbe, wie wir balb zu bemerken Gelegenheit finden werden, keine weiteren Folgen.

Eine Anklage, welche Robespierre gegen ben, von Dumouriez ben Desterreichern überlieferten, Kriegss minister Beurnonville vorbrachte, von dem er beshauptete, daß er ein Mitschuldiger des Dumouriez ware, und daß auf feinen Kopf ein Preis geseht werben mußte, diese Anklage wurde einem Ausschusse zur genaueren Unterstüchung übergeben.

Das merkwirdige Deket der Rationalkonvention vom 19. Rovember 1792 a), welches der Großbritannischen Regierung zu großen Beschwerden Gelegenheit gegeben hatte b), und allen bestehenden Regierungsformen den Untergang brohte, wurde, am 12. April 1793, auf den Borschlag des Danton, auf dessen Borschlag es abgesaßt worden war, auch wieder zus rück genommen. Und zwar ward diese Verhandlung auf folgende Weise eingeleitet.

Es follte bie Proflamation bes Pringen von Roburg bom o. April in ber Konvention vorgelesen werben, welche von ben Rommiffarien in Belgien ihrem Berichte beigefügt worden mar. Robespierre wie berfeste fich biefem Borlefen, indem er behauptete, wenn man bergleichen Dinge, wie in biefer Profigmation enthalten maren, oftera borte, fo gewohnte man fich julest baran, und empfande alsbann nicht mehr den Abscheu bagegen, ben ein achter Republifaner empfinden mußte. Ihm ftimmte Danton bei. welcher noch bingu feste: »Ihr habt, in einem Mugenblide von Enthusiasmus, einen Befdluß gefaßt, welcher allerdings einen guten 3mert hatte, indem Ihr Euch verpflichtetet, biejenigen Bolter ju befchuben, welche fich von bem Drude ihrer Thrannen murben befreien wollen: allein burch biefen Befchlug murbet Ihr Euch ja verpflichten, ben Patrioten in Ching beitufteben, wenn fie bort eine Revolution ju machen fur gut fanden. Ihr muffet vor allen Dingen bie Große Frankreichs grunden und die Republik befesti-

a) Man febe Band 10. S. 248.

b) Man sehe Band 10. S. 335.

Dreijehnter El.

gen: dann werden die übrigen Walter von selbst nachfolgen. Lasset und beschließen, daß wir und in das
nicht mischen wollen, was dei unseren Rachdarn porgeht, daß aber auch derjenige des Todes sterben soll,
der sich mit unseren Feinden in irgend eine Unterhandlung einlassen wurde, welche nicht auf die Grundsäne der Freiheit gebauet ware!«

Die Konventson saste hierauf ben folgenden Beschluß: "Die Rationalkonpention erklart, im Rahmen des Frankreichischen Bolkes, daß sie sich auf keine Weise in die Regierungsformen der anderen Michte mischen will; sie erklart aber auch zu gleicher Zeit, daß sie entschlossen ist, sich eher unter ihren eizgenen Trümmern zu begraben, als zuzugeben, daß sich irgend eine Macht in die innere Regierungsform der Republik mische und einen Einsluß auf die Berefertigung der Konstitution erhalte, welche sie sich zu geben im Begriffe steht."

Die lesten Worte wurden, bei Abfassung bes Beschlusses, von den Girondisten zugesetzt: denn da diese jest die Mehrheit in der Konvention auf ihrer Seite hatten, so ließen sie es sich sehr angelegen senn, die von ihnen der Konvention vorgelegte Konstitution a) sobald als möglich beschließen zu lassen.

Allein die Maratisten, welche ihr verlohrnes Ues bergewicht in der Konvention wieder zu erhalten suchten, brachten alle ihre Anhänger in Bewegung, um mit den Girondisten-einen neuen Kampf zu versuchen, Am 15. April erschien eine Gefandtschaft des Pariser Burgerrathes, mit dem Maire Pache an ihrer Spipe.

a) Man febe Band 12. G. 31.

vor den Schranken der Konvention. Der Sprecher dieser Gesandtschaft, Rousselin, hielt eine heftige Rede an die Konvention, in welcher er die Sirondisten beschuldigte, daß sie Anhänger des Dümouriez wären, und verlangte, daß die folgenden zwei und zwanzig Mitglieder der Konvention als Staatsverbrecher angeslagt und aus der Konvention verwiesen werden sollten: Brissot, Guadet, Vergniaud, Gensonne, Grangeneuve, Büzot, Barbaroup, Salles, Biroteau, Doulcet, Pethion, Lanjuinais, Valaze, Hardn, Lehardn, Louvet, Gorsas, Fauchet, Lanthenas, Lasource, Vaclady und Chambon.

Boper Fonfrede trat auf, und bedauerte, daß er seinen Nahmen auf diesem ehrenvollen Berzeichnisse nicht fande. Dann sette er, mit einer bitteren Ironie, die verschiedenen, in der Bittschrift enthaltenen, Punkte aus einander, und zeigte, daß es nur dem Franfreichischen Bolke in Masse, nicht aber einem steinen Theile desseiben, wie die Stadt Paris sei, zur komme, seine Stellvertreter abzusehen.

La source und einige andere Girondisten sprachen ebenfalls gegen die Bittschrift. Es wurde jedoch nichts darüber ausgemacht.

Indessen brachten es die Girondissen durch ihre Bemühungen dahin, daß die von ihnen vorgeschlasgene Konstitution nunmehr in Untersuchung genommen ward, und daß diejenigen Artisel, welche die sogenannten Rechte der Menschen betrafen, wirklich angenommen wurden.

Das neuerrichtete Blutgericht, Revolutions. tribunal genannt, fing am eilften April feine abscheuliche Laufbahn hamit an, daß es einen Soldaten jum Tobe verurtheilte, weil er gesagt hatte, Frankreich mußte einen König haben. Bald darauf wurde eine Dienstmagd auf Befehl dieses Tribunals hingerichtet, weil sie einen König gewünscht hatte a). Auch der kormalige Gouverneur der Insel St. Domingue, Blanchelande b), ward von diesem Blutgerichte als Aristokrat zum Tode verurtheilt.

Um 19. April Bormittags, ba bie Dienstmagb, welche einen Konig gewünscht hatte, hingerichtet werben follte, war die Ronvention versammelt, um über bie neu abzufaffende und ber Ronftitution vorzusenende Erflarung ber Menschenrechte fich ju berathichlagen. Maguner unterbrach biefe Berathschlagung, indem er fagte: »Eben jest will man eine Frau binrichten. weil sie unrepublifanische Reben geführt bat. Diese Frau mar betrunten, als fie fo fprach; ich verlange baber, bag bie Bollziehung bes Urtheils verschoben werbe. Isnard unterftupte biefen Borfchlag, inbem er bemerkte, bag bas Gefen, welches alle Diejenigen, bie ju Gunften bes Ronigthums fprechen murben, ohne Ausnahme, jum Tode verurtheilte, bochft unvollfommen ware, und wenigstens nur auf Diejenigen eingeschränft merben mußte, die mit Renntnig ber Sache und mit bofen Absichten bergleichen Reben führten. Robespierre ber jungere wiberfeste fich,

a) Il a condamné à la mort des cuisinières, des cochers, pour des propos aristocratiques et royalistes, très - condamnables sans doute, qui, vans doute, méritoient une punition, mais que jamais la loi n'a entendu punir par la mort. Bristot à ses commettans, p. 32.

b) Man febe Band 7. 6. 243.

und fagte: bas Gefet gegen bas Ronigthum mare nun einmal vorhanden, es litte feine Ginfchranfung, . und mer gegen bas Gefet fprache, ber mare felbft ein Anbanger bes Ronigehums. Rach biefer Bemerfung ging die Konvention jur Orbnung bes Tages über, und die Frau ward bingerichtet. Balb nachber geschah ber Untrag an die Ronvention, bag sie bie Bollziehung eines, in der Abtheilung ber Orne gegebenen, Urtheilsspruches, vermbge welches zwei Bbfemichter, Die einen Priefter gemorbet batten, und beswegen jum Tobe verbammt waren, aufschieben mochte. Diefe Bitte murbe gemabrt: bie Morber erhielten Onabe. Einige Mitglieber miberfesten fich beftig biefem Beschluffe, indem sie vorstellten, wie febr fich bie Ronvention felbft entebren murbe, wenn fie Morder begnabigte, mabrend sie eine Dienstmagb, megen eis ner, im Erunte ausgestoßenen, unvorsichtigen Rebe binrichten ließe. Richts besto weniger blieb es bei bem Beschluffe. Um ben Kontraft recht auffallend zu machen, murbe noch in berfelben Sigung (bes 19. April) bie Erflarung ber Menschenrechte vorgenommen, und beschloffen: daß ein Jeber bas Recht habe, mit volliger Freiheit ju benten, ju reben, ju fchreiben und druden ju laffen.

Marat hielt sich noch immer verstedt, und der Beschluß der Konvention, daß er von dem Revolutionstribunale gerichtet werden sollte, konnte, wegen bes Schuhes, den die Jakobiner und der Maire Pache ihm gewährten, nicht vollzogen werden. Endlich stellte er sich selbst vor dem Revolutionstribunale, nachdem man ihn vorher versichert hatte, daß er nichts zu befürchten hätte. Er hielt eine kurze Anrede an

bie Rithter. Dann wurde die Anklageakte gegen ihn vorgelesen, worin es hieße: "baß die Konvention, in "Erwägung, daß Marat in seinen Schriften zum "Morden und Blutvergießen aufgesordert, und eine "unumschränkte, die Freiheit vernichtende, Regierungs"form verlangt hätte, ihn anklagte und dem Revolu"tionstribunale übergäbe." Nach einem kurzen Berhöre wurde Marat von dem Tribunale frei und von
aller Anklage los gesprochen, worüber seine zahlreichen Anhänger, die bei dem Berhöre gegenwärtig waren,
die lauteste Freude bezeugten.

Im Triumphe murbe jest Marat von feinen Unbangern, begleitet von einer ungablbaren larmenden Bolfsmaffe, nach ber Konvention getragen. Abgesandte ans dem Saufen traten vor die Schranfen, und Giner berfelben fagte: »Wir bringen Guch »ben braven Marat jurud, und bitten um Erlaubonig, bor ber Berfammlung vorbei zieben zu durfen.« Die Bitte murbe gemahrt; ber larmenbe Saufe jog, mit bacchantischem Ungeftume, fpringend und hupfend. burch ben Saal, und schrie: » Soch lebe Matat! Soch lebe ber Berg!« Mit einer Burgerfrone befrangt ward jest Marat berein getragen, und mit bem lauteften Freudengeschrei, mit Stampfen, Toben, Jauchzen und Beifallflatsthen, empfangen. Er winkte, es ward fille, und er fprach: » Gesetgeber! Ihr pfebet an mir einen angeklagten, aber vollig loege-»fprochenen und gerechtfertigten Burger bes Staates. »Er bietet Euch ein reines Berg bar, und wird jedersteit, mit allem bem Rachbrucke, beffen er fabig ift, whie Rechte bes Menschen, bie Freiheit und bas Bolt »vertheibigen.« Ein neues Jubelgeschrei ertonte jest,

melches bie Gironbisten mit Buth und Unwillen erfüllte; darauf gingen bie Mitglieder aus einander und der Pobel verlief sich.

Die Maratisten bezeugten laut ihre Kreube über bie Lossprechung Marats. Danton und Offelin sprachen bei bieser Gelegenheit zu Gunsten Marats in ber Konvention a).

218 über die Erflarung ber Menschenrechte, welche ber neuen Ronflitution vorgefest werden follte, berath-Schlagt murbe, theilte Robesvierre einen Theil bes Planes mit, welchen er gur fogenannten Biberge burt bon Franfreich gemacht hatte. Er meinte, man mußte bor allen Dingen bas Recht bes Eigenthums etwas naber bestimmen; festfeben mas Eigenthum eigentlich fet, und in wie fern Jemand ein Gigenthum besiten tonne. Er schimpfte auf die Reichthumer und bielt ber Armuth eine Lobrebe; behauptete aber, daß er nicht die Absicht hatte ein Adergefet (lex agraria) in Franfreich einführen zu wollen. Er meinte auch, daß man nicht bloß auf Branfreich, fonbern auf bas Menfchengeschlecht im Bangen, Rudficht nehmen mußte. Bu bem Enbe fcbing er, unter andern, ben folgenden Artifel vor: Die Ronige, die Aristofraten, die Tyrannen jeder »Art, sind Stlaven, welche sich gegen ben Oberherrn »ber Erbe, namlich gegen bas menfchliche Geschlecht, wund gegen ben Gefetgeber bes Universums, namlich »gegen die Ratur, emport haben.« Geine Rebe erbielt allgemeinen Beifall; ber vorgeschlagene Urtifel wurde jeboch nicht angenommen.

a) Die die Gironbiften von biefem Siege Marats bachten, barüber febe man Brissot à ses Commettans. p. 33.

St. Juft brachte ebenfalls einige Gebanken zu Gunften bes menschlichen Geschlechtes vor, welche in unverständlichen Bombast eingehüllt wuren.

Allein am meiften zeichnete fich ans ber Baron son Eloots, ober, wie er fich jest nannte. Unnacharfis Cloots, welcher fich ben Beinuhmen: Redner bes Denfchengefchlechts gegeben batte. Er bielt am 24ften April eine Rebe uber bie Grundlage , einer Ronftitution' fur bie Universalrepublif. Diese lange Rebe, welche bie Spuren ber traurigften Berrudtheit bes Berftanbes enthalt a), wurde bennoch mit Beifall angebort, ungeachtet ber Berfaffer in berfelben ben grobften Materialismus prediate. und ben Glauben an Gott fur Unfinn und Thorbeit erflarte. Eben biefer Unacharfis Cloots hatte bereits, in einer am 5, Februar 1793 gehaltenen Rebe, fich geaußert, bag noch bor bem Ablaufe bes Jahres mehr als Ein Ronia bas Schidfal Lubwigs bes Sechs. gebenten baben murbe b).

Am zehenten Mai verließ die Konvention den bisherigen Ort ihrer Sthungen und versammelte sich zum erstenmale in dem für sie neu eingerichteten Saale in dem Pallaste der Thuillerien, welches Schloß nummehr den Nahmen des Nationalpallastes erhielt. In eben der Stunde, als die Mitglieder hier zusammen kamen, um die erste Sibung zu halten, wurden auf dem Karusselplate, vor dem Schlosse und unter

a) Man findet diefe, in verschiedener Aucksicht merkwürdige, Rede im Monitour 1793. No. 120. p. 528.

b) Et sagt: La France toute entière va se lever au printems, et plus d'un Roi aura le sort de Louis Seize avant la fin de l'automne.

ben Angen ber Konvention, zwei Ungludliche bingerichtet, welche von bem Revolutionstribunale jum Tobe verurtheilt worden waren, weil man fie überwiefen hatte, ihren ausgewanderten Bermandten, bie im Muslande im Elende ichmachteten, Geld überichicht ju ba-Dieses blutige Schauspiel machte auf einige Mitalieber ber Ronvention Einbrud. Gie bemerften, bag es unfchicklich febn murbe, wenn bie Gefetacher Frankreichs taglich, auf bem Bege zu bem Orte ibrer Berfammlungen, genothigt fenn follten, Beugen von bergleichen traurigen hinrichtungen gu fenn. wurde dem jufolge beschloffen: bag bie, von bem Repolutionstribunale befohlenen, hinrichtungen funftig nicht mehr auf bem Raruffelplate (jest Bereinis gungeplas genannt) gefcheben follten, und bag bie bafelbit aufgerichtete Ropfmaschine weggenommen, und an einen anbern, bon bem Burgerrathe ju beffine menden, Ort gebracht werben follte.

In bem neuen Saale, welcher in bem Pallaste ber Thuillerien für die Versammlungen der Konvention zubereitet worden war, hatten die Ausseher gessucht, durch die innere Einrichtung desseiben alles zu vermeiden, was bisher eine Veranlassung zu so manden schändlichen Streitigkeiten zwischen den Mitglies dern der Konvention geworden war. Der Saal hatte die Gestalt eines langen Viereckes und die Banke sur die Mitglieder befanden sich alle auf Einer Seite deffelben. Dadurch sollte die Absonderung der beiden Partheien in zwei Seiten sowohl, als auch das vermieden werden, daß die beiden entgegengesepten Partheien gegen einander über siben, sich einander ins Sesicht fassen, und durch Blicke, Mienen und Seber

ben ihrer Gegner, jum Borne gereigt werben mochten, Auch die Gallerien maren viel weiter von ben Mit-- gliebern entfernt, als in bem vorigen Saale, und fo' boch gebaut, bag es ben, auf benfelben befindlichen, Bubbrern fernerbin unmöglich murbe, bier, "wie in bem vorigeu Saale mehr als Einmal gescheben mar, berunter ju fpringen, und biejenigen Mitalfeber, e beren Meinung ihnen miffiel, auszuschimpfen, zu fchlagen, ober aus bem Saale weg zu jagen. gerner befand fich in bem neuen Saale nicht, wie in bem vorigen, blog das finftere Bild bes Brutus, bes unbantbaren Morders feines Rreundes und Wohlthaters Cafar, fonbern man erblidte bier auch bie Bilber ber Boblthater bes Menfchengeschlechtes, eines Enfurg, eines Golon, eines Plato. Daburch fofften bie Gefengeber Frankreichs erinnert werben, bag aute Gefete nicht burch Doldfliche und Mendelmord, fonbern burch Magigung und Beisbeit gegrundet und befestigt werben mußten.

Allein aller dieser Vorsicht ungeachtet nahmen Haß und Erbitterung zwischen den beiden Partheiender Nationalkondention täglich mehr und mehr zu. Der Saal, worin die Stellvertreter des Frankreichisschen Volles sich versammelten, glich einem Kampsplade, auf welchem zwei Parthelen von Fechtern, im Angesichte einer zahlreichen Menge von Zuschauern, und unter dem Beisallklatschen derselben, sich täglich außerordentlicher Wuth und bekämpften. Mit außerordentlicher Wuth und Hartnäckigkeit wurden diese unaushörlichen Streitigkeiten vorzüglich im Mosnate Mai geführt. Kaum verging eine Sipung, in melcher sich nicht die Mehrheit der Konvention, die

Parthei der Girondisten, barüber beklagt hatte, daß ihre Stimmen nicht frei waren, und daß sie, wegen der Frechheit des Pariser Pobels, unmöglich länger zu Paris bleiben könnten. Dennoch blieb diese Parthei zu Paris; dennoch gab sie zu, daß der Pariser Pobel, daß die Jakobiner, daß der Maire Pache, daß der Pariser Burgerrath, daß der Maire Pache, daß der Pariser Burgerrath, daß die Pariser Sektionen sie täglich, vor den Schranken der Konvention und von den Gallerien derselben, beschimpften, lästerten und bedrohten. Durch diese unzeitige Rachsicht wurden ihre Feinde immer frecher, bis es endlich denkelben gelang, sie ganzlieh zu stürzen und zu vernichten.

Der bürgerliche Krieg, welcher um biese Zeit in ber westlichen Gegend von Frankreich ausbrach, macht in der Geschichte der Französischen Revolution eine so wichtige Epoche, daß eine etwas genauere Kenntnis von dem Ursprunge und Verlause desselben zur Erläuterung mancher Vorfälle dieser Revolution unentbehrlich nothwendig wird. Die mir bekannten und von mir genupten Quellen über diesen Gegenstand sind:

- 1. Mémoires pour servir à l'histoire de la guerre de la Vendée par Louis Marie Turreau, Ex-Général en chef de l'armée de l'Ouest. Londres 1796. 8. Eine außerst wichtige Schrift, von einem Generale, welcher die Republikanischen Truppen gegen die Rebellen angesührt hat.
- 2. Rapport des Représentans du peuple, Choudieu et Richard. Ich zitire die Deutsche lebersepung dieser wichtigen Schrift, welche sich in dem dritten Bande der Friedenspraliminarien besindet.

- 3. Causes de la guerre de la Vendée et des Chouans, et l'amnistie manquée. Par Jean Antoine Vial. Dédiées à la Convention. Angers an. 3 de la République. 8. Eine merfs wurdige Schrift, beren Berfasser als Augenzeuge schreibt.
- 4. Guerre de la Vendes et des Chouans. Par Léguinio, réprésentant du peuple. Paris. 8. Dieses Buch enthalt wichtige, jur Geschichte bes burgerlichen Rrieges gehörige, Aftenstude.
- 5. Rapport du citoyen Benaben, commissaire du département de Maine et Loire, aux administrateurs du département de la Vendée.

  Ich sitire die Deutsche Ueberschung im neunten Bande der Friedenspräliminarien. Bericht eines Augenzeugen.
- 6. Philippeaux, réprésentant du peuple, à ses collégues et à ses concitoyens. 6 Nivos. an. 2. Ebenfalls ein Augenzeuge.
- 7. Reponse de Philippeaux à tous les défenseurs officieux des bourreaux de nos frères dans la Vendée. Paris an. 3. Nach dem Tode des Berfassers von seiner Bittme herausgegeben.
- 8. Campagne de la Vendée du Général de brigade Westermann, Commandant en chef la légion du Nord. Paris an. 2. Der General beschreibt seine Feldzüge gegen die Rebellen.
- 9. Tribut de l'amitié aux mares de Charette, anecdotes sur sa vie et quelques détails sur la guerre de la Vendée. 8. Enthait einige interessante Nachrichten.

- 10. Gazette nationale, ou le Moniteur universel. Enthaît alle offiziellen Berichte.
- 11. Lettre de Daubigny, membre du comité révolutionnaire de la section des Thuilleries, contre le général Tunc, sur sa vie morale et privée. p. 76. 8. Gegen den General Tunc.
- 12. Justification du général Tunc. Bertheibisgung biefes Generals gegen die vorige Schrift.
- 13. Observations sur la guerre de la Vendée, par Nicolas Hentz, député de la Moselle. Bemerkungen eines Mugenzeugen.
- 14. Compte rendu de Phelippeaux. Die Haupts schrift dieses Martyrers ber Wahrheit. Ich kenne bieselbe nur aus Auszügen, und weiß nicht, ob der Titel richtig angegeben ist.
- 15. Les brigands démasqués, ou mémoires pour servir à l'histoire du tems présent. Par Auguste Danican, Ex-général de Brigade. à Londres 1796. 8. Dieses Buch enthâlt sehr michtige und interessante Rachrichten.
- 16. Extrait d'une notice sur la guerre de la Vendée, publiée par J. J. Coussaud Léchaux, Adjutant Général. Sindet sich als Anhang bei der oben angezogenen Schrift des Generals Turreau.
- 17. Histoire philosophique de la révolution de France. Par Antoine Fantin-Desodoards. Paris 1796. Zwei Banbe in g. Dieses Buch enthält einige wenige Nachrichten, die man in andern Schristen nicht findet.

Das Land, welches unter dem Rahmen der Abthellung ber Bendee begriffen wird, und in welchem

biefer verheerende Burgerfrieg querft ausbrach, macht einen Theil des vormaligen unteren Poitou aus. Die Gegend, in welcher fich ber Rrieg in feinem Urfprunge entspann, mar unter bem Rahmen Le Bocage befannt: einer ber fruchtbarften und bevolfertften Theile von Franfreich. Das land ift gwar obne große Bluffe, ohne bobe Berge und ohne große Balber; bennoch aber ift baffelbe, militairifch betrachtet. febr burchschnitten, uneben und bewachsen. Thaler, fteile Felfen, Bluffe und Bache, die man durche maten fann, die aber nach jedem etwas farten Regen zu reißenden Stromen werben, wechseln mit einander ab. Jeber Eigenthumer hat fein fleines Felb mit einem, mehr ober wenigen tiefen, mehr ober meniger mit Baffer angefüllten, Graben umgeben; und um ben Graben find Beden ober bichte Reiben von Baumen gepflangt. Die Wege in ber gangen-Gegend find außerst schlecht, und so schmal, dag faum ein Wagen burchkommen fann. In ber gangen Benbee giebt es nur zwei Beerftragen, namlich von Rantes nach Saumur, über Chollet, und von Mantes nach La Rochelle, über Montaigu. In einem Lande biefer Urt laft fich ein Offensivfrieg nur mit pieler Schwierigfeit, ein Bertheibigungsfrieg aber mit arbfter Leichtigfeit führen a).

Die Menschen, welche diesen Theil von Frankreich bewohnten, waren gutmuthige Geschopfe, die fest an ihrer Religion hingen, mit Treue ihrem Konige ergeben waren, und aus Gewohnheit ben Ebelleuten

a) Diefe Befchreibung des Landes ift aus Turreau memoires aenommen.

gehorchten, beren Unterthanen fie maren. Die Grundfabe ber Revolution maren bis ju ihnen nicht gefommen, und als man bie Beranderungen, welche, vermidge ber Revolutionsgesete, in gang Frankreich eingeführt murben, auch bei ihnen einführen wollte, batten fie fich, gleich im Unfange, mit gewaffneter Sand ben Reuerungen wiberfett. Ein alter eingewurzelter Dag berrichte, in biefer Gegend, swifthen ben Bewohnern ber Stabte und ben Bewohnern bes platten . Landes a). Die letteren lebten in ber tiefften Unwiffenheit und in bem finfterften Aberglauben, in melchem fie von ihren Prieftern unterhalten murben. Durch ben Mangel an gangbaren Strafen maren fie, bon aller Berbindung mit bem übrigen Franfreich abaefchnitten; baber blieben fie auch, als fchon gang Rranfreich frei mar, noch immer unter bem Joche ber Edelleute und ber Priefter b).

Schon unter der konstituirenden Versammlung brachen Unruhen in jener Gegend aus, welche durch die Sebelleute und Priester unterhalten wurden. Die Bersammlung ersuchte den König, Zivilkommissarien dahin zu senden, und diejenigen Maßregeln zu ergreisen, welche er zur Wiederherstellung der öffentlichen Ruhe für nothig sinden mochte. Gensonne und ein gewisser Gallois erhielten von dem Könige diessen Auftrag, und Dumouriez, der bis dahin noch keine öffentliche Stelle bekleidet hatte, wurde zum Besehlshaber der bewaffneten Macht ernannt, welche diesen Anfang von Emporung unterdrucken sollte c).

a) Leguinio guerre de la Vendée. p. 183.

b) Rapport de Choudien & Richard. p. 116 b. D. Heberf.

c) Ebendaf. 6. 117.

Die Kommissarien gaben sich bie größte Rübe, biesen Zweit zu erreichen, und es gelang ihnen einis germaßen. Bahtend ber Sipungen ber zweiten Nationalversammlung kamen indessen neue Klagen auß jener Gegend, und Nachrichten von einer abermaligen Empörung der Bauern. Die Bersammlung sah bie Wichtigkeit dieses Aufstandes nicht ein. Sie verwechsselte diese Angelegenheit mit den Klagen, welche bei ihr täglich über die unbeeidigten Priester angebracht wurden, und nahm keine weitere Rucksicht darauf.

So gewann der Ausstand, zu dessen Unterdrückung keine Kraft angewandt wurde, immer mehr innere Festigkeit, dis endlich derselbe, zu Ende des Junius 1792, in den Abtheilungen der Bendee, der beiden Sevres und der Maine und Loire, beinahe allegemein ward. Jeht versammelte sich die Bürgermiliz der benachbarten Städte, zog gegen die Rebellen zu Felde, schlug dieselben, und zerstreute sie überall. Zu Bressufe wurden sogar die meisten Ansührer der Rebellen gefangen genommen. Ein Kriminalgerichts. hof ward zu Niort niedergeseht, um diesen Gesangenen den Prozes zu machen. Eine kleine Anzahl derselben wurde zum Tode verurtheilt: die übrigen aber, gegen dreihundert an der Zahl, wurden freizgesprochen,

Als, zu Anfange des Jahres 1793, die Konvention befahl, daß in Frankreich 300,000 Refruten für die Armee gewaltsam ausgehoben werden sollten, da singen die Unruhen in der Bendee aufs Rene an. Gegen das Ende des Februars 1793 und in den ersten Tagen des Marzes versammelten sich die Bauern. Die Sturmglocke läutete viele Tage hinter einandinander, und bie Bewohner von einigen hundoft Dovfern vereinigten sich, jur herftellung bes Konigthums und jur Berthelbipung der Religion:

10 Mm gebenten Man \$1793 murbe bas meiße Nanmer, als Symbol bes Bonigthums, in ber Benbee taufgestedt. Um daffelbe fiefen bie aufgebotenen Bauern, in großer Angabl, mit Mifigabele :: Schaufeln und Prigen ; gufammen. Dieß waren schre erften Waffreisin). Gleich noch ihrer Eutftehung matfchirte biefe :Memes nach Jallais, anwait Chalomaes, am lin-.Ten Ufer ber Loire. Man febidte: von, Chalonnes bunbert Mann mit Giner Ranone: gegien ibie Bebeilen. Der fleine Daufe wurde aber boit ihnen geftblogen, and bie Ranone erobert. Dies war bie erfte Rannnt, meliche fie erhielten b). Mit berfelben marfchierten fie füblich und eroberten Die reiche Manufatturfabt Cholo Jet. Balb nachher, nahmen fie einen, gegen fie abgeschieften, betrochtlichen Worrath won Brieg smunitiet raller Mirt weg ches berber eine genere bier bie

Diese exten Giege; welche ben Aebellen Kantomen, Flinten, Schiefpulver, Augele, and mancherkt andere Hilsmittel verschafften, gaben ihnen Muth. Sie: bekamen eine Art bon Ronfftenz; bie brachten Ardnung in die Wertheilung ihrer Krüftez: sie erhielten geschickte, mit dem Kriegswesen stefannte, Ansche rer, und machten, in wenigen Tagen, so ungeheure

केंद्र प

ches et des batons. Turreau, p. 52. Tribut de l'amitie.

première, qu'ils ant sus. Vestr passes

c) Vial. p. 34.

Bettforitte, baf fle alle benachbarten Stabte bebreiten. Die Babl ihrer Anbanger vermehrte fich taglich: benn fie ftritten für bas Ronigthum; und einen Rb. nig mille bas Bolf. Gie machten überall befannt, bag fie ben Abei, bie Geiftlichkeit und bas. Khuisthum, wieber berftellen wollten, und wurden in ber Musführung Diefes Blanes, burch gebireiche Ginver-Randniffe, weiche fie in ber gangen benachbarten Begend unterbietten, auf bas thatigfte unterflubt. Uebetall verbreiteten fie bie abertriebenften Gerachte, ban ibrer Angahl, von ihrer Gtarfe, von ihren bulfsmit-.tein ; übenill migg ber Schrecken weit vor ihnen ber a); aberall entfichen die Obrigietten in Stabten und Obifern, bie es noch mit ber Republif hielten ; therall maben bie; gegen fie gefandte, Burgermilly, mis Ben--werfung ber Wemehre, bie Blacht, fobath fie ibren nur anfichtin murbe. Der Muth ber Ratholifchen Abimee (fo mantte fie fid von nun du) nahm fin Bebaltniffe mit ihren Fortschritten ju. Der Man ber -Ainfabrer wae jest, ther bie Coire gu geben, und iben Rrieg an bem rechten alfer berfelben ju führen. Bu biefem Brade forberten fie, am 21. Dary 1703, bie Stadt Chafannes auf. Diefe Aufferberung M merfmutbig, und verbient in ber Gefehtchte bemabet in werben: : Gie :lautete folgenbermuffen b):

" "An bie

Deiren Cinmobner von Chaionnes.«

»Die Berten Generale ber' Abmifchlatholifchen Armee, welche aus funfzigtaufend Mann beftebe, fenben

a) Choudieu et Richard: p. 125. ...

b) Fial. p. 44.

Euch die herren Bousseau and Bebrun, um Euch ju überreden, daß Ihr, im Rahmen Gottes, ber Asligion und der Ariegsgefangenen von Chalonines, Euch ergeben möget. Solltet Ihr Euch auschielen, Widerftand zu thung so könnet Ihr dagauf rechnen, daß Eure Stadt verheeret werden wird. Wenn Ihr Euch hingegen ergebet, so soll Euch alles verziehen sehn. Ihr musset und Eure Waffen bringen, und und vier der angesehensten Personen Eurer Stadt zu Geisseln übergeben. Wir sommen zu Euch im Rahmen der Menschlichkeit. Wir sind, u. f. w.

"Barbotin, Stofflet, belbee, Beauchamps, Leclera."

Ein paar taufend Mann Burgermilig, welche zu Shalonnes versammelt waren, nahmen, nach biefer Aufforderung, sogleich die Flucht über die Loire, und überließen ber tatholischen Armee die Stadt, ohne auch mur im Mindesten Widerstand zu thun.

Ju eben der Zeit breiteten sich die Nebellen auch in der Segend von Ranted and. Acht bis weun dundert Gemeinden vereinigten sich in wenigen Tagen mit ihnen. Den Burgerkrieg erftrectte sich über die Abtheilungen der beiden Sevred, der Bendee, der Maine und Loire, der unterem Loire, und über einige andere benachbarte, zu der vormaligen Bretagne gehörige, Ahtheilungen. Uederall fanden die Rebellen wenig Widerstand. In der Mitte des Marzmonats bewohrm sie, zu gleither Zeit, die Städte Mantes, Angers, Saumur, Fonkenay und

Die, in ben aufrührischen Abtheilungen befinde

tichen, Kommissarien der Nationalkonvention versammelten eiligst die Bargermiliz der benachbarten Geschenden und schilten dieselbe gegen vie Nebellen. Aber mit Glechtem Ersolge. Am roten Mary wurde der Wineral Marce, wecker die Bürgemilit, auführte, bet Gt. Bin cen tiganzich geschlagen.

Der Benerat: Bebrunter mart jest von Paris math Un gers mefundit; um bafelbft ben Oberbefebl iber bie Burgermilis gui übernehmens und biefelbe geigen bie Rebellen muguführen. Am alften Dary fam er babin. Ihm foigte von Paris bie 35fte Division ber Ratjonalgenbarmerie. Berruner fammelte' alle einzelnen zerfireuten Rorps ber Burgermilig und machte nun den ersten formlichen Plan jum Angriffe ber Reifielien. Er hatte eine febr befrachtliche Armer unter Weinen Befehlen. Da aber biefe Armee aus Burgetfolbaten, bas brift aus Sausvatern, bestand, welche (Moiber und Kindur guruck laffen mußten, um ins Relb zu gieben; und ba überbief bie meiften biefm Bolbuten ber Sache bes Konigehums umb ber Melliniem weit mehr geneigt waren a), ale ber Sache ber :Revublif: fo feblit es ihnen anu Duth fonobl. als in Billen, bie Mebellen ju befanpfen. Inbeffen machte Berruner einen Blan, bie Raetholische Armee rings umber anzugreifen. Am rechruen! Ufer ber Loing Ließ: er ein Roreis; meter Anfahmung von Sbuvikliers; ble abrigen mugten über ibie Loire fepen, wo fichiber Feind zunich gezogen hatte. Duetinean erhitlt Befehl, mit feiner Divifion ben Buften les Derhiers, unmeit Gt. Bulgent, pu

Lay Chendiou et Richand. p. 156. 1887 3 1.

befehen; Leigonler schickte er nach Aihierd; an ber Kuste ließ er die Stadt Sables von Boulard; die Stadt Challans von Baubel besehen; nach Rantes hatte er einige Truppen gesandt, welche, in Berbindung mit der dortigen Bürgermiliz, die Stadt vertheidigen sollten; er selbst blieb mit ungesahr 4000 Mann zu St. Lambert, zwischen Chakonnes und Chemille. Dieß war der Plan zum Angrisse, dieß die Verthellung der Truppen. Die Rebellen sollten von allen genannten Punkten zu gleicher Zeit: angegriffen werden.

:: Um Iten April rudte Berguner von St. Lambert bor, und nahm, ungeachtet bes bartnacfigften Biberftanbes ber Rebellen, bie Stadt Chemille megs Beigonnier wurde anfänglich zurud geschlagen, bemachtigte fich aber both endlich bes Stadtchens Degins; Gouvilliets ging über bie Loire, und ver trieb ben Beinb: aus Gt. Florent; Quetineau raber erlitt eine bollige Rieberlage, und mußte ben Moften Les Derbiers verlaffen. Die Riucht biefer Rolonne batte fchlimme Rolgen, well nunmehr ber iberabrebete Blan nicht ausgeführt werben fonnte. 2in sabten murbe Leigonnier geschlagen und aus Be--jins pertrieben; am isten erlitt Gouviliers einen Berluft, und mußte fich eiligft über bie Loire gurudgieben. Gelbft Berruber fant fich genothigt, bas linke Ufer ber Loire ju verlaffen, und Pont de Ce ju befeben, um Ungers ju beden, welche Stadt von ben Rebellen bedrobt murbe a).

Diese gangliche Niederlage ber Republikanischen

a) Choudieu et Richard. p. 127.

Armee erhöhte ben Ruth der Rebellen und wurdt von ihnen einem besonderen Schupe der göttlichen Borfehung zugeschrieben. Die geschlagenen Republikaner hatten ihnen eine Menge Kanonen, Flinten, und einen großen Borrath von Kriegesmunition zurückt gelassen. In Rantes, in Saumür, in Angers, und in den umliegenden Gegenden, war alles in Sichrecken und Bestürzung. Ganze Dausen von Bürgersoldaten verließen die Republikanische Armee, und gingen zu den Rebellen über; viglich erhielt die Katholische Armee beträchtliche Verstärfungen, täglich erhielt die Sache, für welche sie Wassen, täglich erhielt die Sache, für welche sie Wassen ergriffen hatte, neue Anhänger und Vertheidiger.

Die Katholische Armee verließ jest die eigentliche Wendee und septe sich immer mehr an dem linken User der Lotze sest. Ueberall war sie siegreiche in weniger als vierzehen Tagen eroberte sie Fontenun, Partenan, Thouars, und alles Land, was dazwissichen lage Zu eben der Zeit kieste ein Theil dieser Armee, unter den Besehlen des Charette, die ode die Thore von Rantes und Sables. Bei Fontenan verlohren die Republisanet, welche Chalbat ansührer, am 26. Rai, 1500 bis 1800 Rann, eine ungeheure Menge von Flinten, gegen dreißig Kanven, und alle Kriegsmunition a). Zu Thouars ersberten die Rebellen sieden die acht tausend Füuten, zwölf Kanonen, zwanzig Pulverwagen, und machten die ganze, aus sechs tausend Nann bestehende und

a) Turreau, p. 80. Choudien und Richard, welche Augenzeugen waren, fagen (G. 218) bag vierzig Ranonen, nebft ber gangen Bagage ber Republifaner erobert worben fepen.

pon bem Generale Duetindan angefibre, Befahung au Gefangenen ob.

Die Eroberung ber Stadt' Thouars war für die Republikaner von den nachtheiligsten Folgen. Die daseibst gefaugen genommene Besatung mar die beste in der Armees ihr Verlust machte eine ungeheurst Lücke; die Verhindung zwischen Angers, Rivrt und der Seeküste, war nun ganz unterbrochen; und die katholische Armee konnte, vhue den mindesten Bidersstand zu sinden, über Loudun und Chinon, dis gegen Tours streifen b).

Rach biefen gludlichen Fortschritten, die alle ihre Erwartungen bei weitem übertrafen, fingen bie Derführer ber Ratholischen Armee an, nach größeren Dimgen ju freben. Sie gedachten, bie gange Republit ju erobern, und ben, im Gefangniffe bes Tempels ju Paris fipenden, Gobn bes ungludlichen Ludwigs bes Sechszehnten auf ben Thron feiner Boreltern ju er-Diefes Rind erfannten fie für ihren Ronig, unter bem Rabmen Lubwigs bes Giebengebuten. Bur ibn ftritten fie; in feinem Rabmen banbeiten fie. In bem beträchtlichen Striche Landes, ben fie fich bereits unterworfen batten, führten fie eine regelmäßige Regierungsform ein. Gie übergaben einem phersten Rathe alle Gewalt. Der Prafibent biefes Rathes war Bernard be Mariann; bie übrigen Beifiger beffelben maren Staabsoffiziere und Briefter. Die Affignate ber Republifaner murben in bem Staate ber Benbee verboten, ober nur bann far

a) Ebenbafelbft,

b) Choudieu et Richard. p, 152.

gultig erklart, with fie mit bem Rahmen Lubwigs bes Siebenzehenten von ihnen gestempelt worben waren.

Der vierfie Rath der Bendeer hatte seinen Sis in Chatklion für Gevre, und dort war auch die Benekerel. Dieses Aath exließ birere Proflamationen und das Boll. Er predigte Das gegen die Republik und Anhänglichkeit an die katholische Religion und an das Königthums. Die Siege der auswärtigen Mächte beer die Frankreicher wurden in diesen Proflamationen vergrößert, und die Siege der Republikaner mit Stillssthweigen übergangen. Es wurde behauptet, daß beisnahe ganz Frankreich im Auskunde gegen die Konsvention und gegen die republikanische Regierungsform begriffen wäre, wodurch der Muth der Bendeer sowohl, als ihr Haß gegen die Republik, unterhalken wurde.

Der sberfie Bath der Bendeer machte ferner die Plane zu allen militairischen Operationen a). Bor allen Dingen misste die Armee eine gewisse Verfaffung besommen, welche disher größtenthells nur ein zusammengelaufener Saufe von Mönchen, Soldaten, Sbelleuten, Anhängern des Königthums, abergläubigen Aatholiken und Landstreichs nach der Vendee gesausen aus allen Theilen Frankreichs nach der Vendee gesausen kannen. Man mußte Kriegszucht und Ordnung unter diesen zusammen gelaufenen Saufen bringen; man mußte die Sinwohner vor ihren Plünderungen schützen. Sie wurden zu biesem Iwecke vedentliche Korps von Kusvolf, Reiterei und Artilleristen, errichs

a) Man febe Turraau. p. 64. 65.

tet, welche befolbet wurden, und ben Rern ber Armee ausmachten. Die Ginwohner bes Landes felbft geborten nicht zu biefem Theile ber Armee. Gie maren in Rompagnien abgetheilt. Jebe Rompagnie begriff eine gewiffe Ungahl von Gemeinden. Diefe hielten fich eubig und beforgten ibre Geschaffte. Bollte man frgend einen Streich ausführen, einen Angriff machen, ober fich einem Angriffe wiberfeben; fo murben zwei, brei und mehr, Rompagnien in berjenigen Segenb aufgeboten, die bem Orte bes Angriffes am nachften maren. Diefe murben bon einem fleineren ober großes ren Detaschement ber besoldeten Truppen begleitet und gegen ben Beind geführt. Bar bie Schlacht vorbei. fo gogen fie fich in ihre Bobnungen gurud, fie mochten nun Sieger ober Beflegte fenn. Langer als zwei pber bochftens brei Tage, blieben fie niemats unter ben Baffen: wenn fie aber nur Einen Tag ausgerubet batten, fo fonnten fie aufs Deue aufgeboten werden. In allen Dorfern waren Poftpferbe bereit. melde bie Befehle bes oberften Rathes und ber Generale nach allen Theilen ber Bente überbringen mußten. Muf ben erften Winf jum Aufbruche ließ ber Bauer fein Adergerath liegen, ergriff Patrontafche und Minte, und eilte, voller Muth und Butrquen. bem Blabe gu, ber gum Berfammlungsorte ber Armee bestimmt worben mar. Eine eigene Ochmarmerei für ihren Ronig und fur ihre Religion begeisterte fie. Gie liefen jum Rampfe jauchzend und frohlockend, wie ju einem Befte. Beiber, Rinber, Greife, Priefter, jogen mit, und munterten bie Rampfer gur Buth gegen bie Feinde auf. In einer Art von ichmarmerischem Wahnsinne fochten sie. Ihre Sahnen waren mit

Denkhrichen geziers. Weiber und Beischläserinnen der Anführer zogen in die Schlacht, fochten, an der Seite ihrer Manner und Liebhaber, mit beispielloser Wuth, und ergöpten sich nach dem Siege an dem Jammergeschreie der unglücklichen Kriegsgefangenen, welche zuweilen auf eine grausame Weise gequalt und gemartere wurden a).

Doch machte fich bie fatholische Armee nur felten einer folden unmenschlichen Bebandlung ihrer Gefangenen schuldig. Im Unfange geschah es gar nicht. Erft bann gebrauchten fie Repreffalien, als ihnen bie Republikaner baju, burch eine graufame Behandlung ber ihrigen, bas Beifpiel gaben. Bielmehr mar es ibre Absicht, bie gefangenen Republifaner, burch Milbe und Menfchlichkeit, ju Gunften ihrer Sache ju gewinnen. Gie fchicten fie meiftens freimillig jurud, und verhoten ihnen bloß, gegen die Religion und gegen ben Ronig die Waffen ju fuhren. Muf biefe Weise verschafften fie fich neue Unbanger unter ben Republifanern, und bewirften, bag in jeber Schlacht alle Feigherzigen und Furchtsamen, bei bem minbesten Unscheine von Gefahr, ju ihnen überliefen, weil fie gewiß maren, gut aufgenommen ju werben.

Die Schwarmerei ber Benbeer wurde vorzüglich burch ihre Priester gereizt und vermehrt. Man sprach von Bunderwerken, die um ihretwillen und zu ihren Gunsten geschehen waren. Ein Priester hab, mitten im Gefechte, eine Rugel auf, welche vor seinen Füßen niedergefallen war, und versicherte diejenigen, die ihm zunächst ftanden, die Rugel hatte ihn zwar getroffen,

a) Turreau. p. 66.

aber fraleich ihre Rraft verlobren, und ware, wine ibm ju fchaben, ju Beben gefallen. Bubere Briefter verfprachen die Martyrerkrone im himmel und emige Seligfeit benjenigen, bie in biefem beiligen Relege umfommen murben. Die bimmlifche Belobnung follte mit bem; was fie auf ber Welt jur Core Gottes ach litten batten, im Berbaltniffe fenn, und bie größte benjenigen zu Theil werben, bie am meiften murben gelitten baben. Daber gefchab es bfters, bag Sofbaten ber fatholischen Urmee, wenn sie ben Republifanem in die Banbe flelen, und verurtheilt murben, als Rebellen gegen bie Republit erfchoffen ju werben, es fic jur Gnabe ausbaten, bag jeber Schuf einzeln. und einer nach bem anbern, auf fie gerichtet merben mochte, bamit fie befto langer jur Chre Bettes leiben fonnten a).

Die zahlreiche Armee der Bendeer hatte undes gränzte Ereue; Ehrfurcht und Gehorsam, gegen shre Anführer und gegen ihre Priester. Sie ließen sich von den letteren recht eigentlich zur Vertheidigung Gottes einweihen, befolgten blindlings und mit der genaussten Punftlichkeit alle ihre Befehle, erwarteten den Iod standhaft und ruhig, und sahen die größten Befahren als den Beg zur Glorie des Märtyrerthums und als die Quelle ewigen Glückes und ewiger Sezligkeit an d.). — Solche Wenschen mußten unüberwindlich senn!

Unter ben Anführern ber katholischen Armee baben sich vorzüglich burch ihre Delbenthaten berühmt

a) Choudieu et Richard. p. 136.

b) Ebendef. 6. 137.

gemachte d'Elbee, der Hauptanschrer, Boudamp, Lescure, Bernard de Marigny, Pyron, Domaine, der Prinz Talmont, Dautichamp, Stoffe let, La Roche Jaquelin, die beiden Türpin, des Essarts, d'Argone, zwei Fleuriot, zwei de Brüc, Langrestiere, La Dane des Ornes, St. Distaire, d'Auterive, Gaston, La Roche St. Andre, Roslaing, Svulevroc, Berard, Savin, Catelineau, Charette, La Cateliniere, Joly, Sapineau und Baudry.

D'Elbee, der ermabite Generalonführer, mar ein Chelmann, aus bem Poitou geburtig. Geine Mutter war aus Sachkn. In früher Ingend trat er in Chursachlische Dienfte, welche er aber nach eis niger Zeit wieber verließ, und nach Franfreich gurud-Tehrte, wo er in dem Kavallerieregimente Daupbin eine Offiziersstelle erhielt. Und biefe Stelle legte er bald nieber, und lebte von nun an auf feinem Sute bei Beaupreau. Dach bem Ausbruche ber Revo-Intion mußte er fich in der dortigen Begend einen großen Anhang zu verschaffen. Doch nabm er an bem Rriege nicht eber. Theil, als ju Unfange : bes Aprils 1793, da er von den Rebellen feilift aufgefordert ward, sich an ihre Spipe zu Rellen. von schonem Abrperbau und verftand die Rriegstunft grundlich. Er war es, ber ben Benbeern ben Plan ju ber gang eigenen Urt machte, womtt fie ben Erieg führten, und von welcher fogleich nabere Rachricht gegeben werben foll. Heberdies mar er in bobem Grabe berebt und brudte fich gut aus. Durch feine Ueberrebungstunft erwarb er fich bei feiner Armee unbegrangte Liebe und Butrauen.

Gafton, weicher eine Zeit lang einen Shell ber Armee anfichtete, und fich durch seine Siege über die Republifaner auszeichnete, war ein Perudenmacher von Rhobez. Er fam in einem der ersten Gefechten um.

Charrette Kammte aus einer alten abelichen Familie, und trat früh in Militairdienste. Er machte den Amerikanschen Krieg gegen die Englander mitz nahm nach dem Frieden eine Stelle in dem Frankreichischen Seedienste aus manderte zu Anfang der Revolution aus; kehrte, nach dem unglücklichen Feldzuge der Ausgewanderten im Jahre 1792, nach Frankreich zurück, und wurde einer der Anführer der Redbellenarmee.

Bonchamp (er schrieb sich auch Beauchamps) ein Ebeimann aus Poitou, war einer ber geschlickteften Offiziere ber Armee in ber Bendee. Er trug ju ben Siegen berfelben fehr vieles bei.

Stofflet war vor der Revolution gemeiner Soldat und nachher Forster gewesen. Durch seine Entschlossenheit und seinen Muth schwang er sich zu der Stelle eines Staabsoffiziers in der katholischen Armee herauf, nachdem er kurze Zeit in derselben gebient hatte.

Die Anführer ber katholischen Armee geriethen früh mit einander in Uneinigkeit. Ein jeder von ihnen wollte an der Spipe stehen und den übrigen besehlen. Mis d'Elbee zum Hauptanführer gewählt wurde, theilten sie sich in zwei Armeen, die von einander abgesondert fochten. Die Hauptarmee, welche an den Ufern der Loire blieb, behielt d'Elbee; die zweite Armee, welche sweite Armee, welche sich nach der Seekuse hinzog,

führte Charette an: Charettes Armer bestand, bei seiner Trennung von d'Elbee, aus ungefähr 50,000 Mann, und von den Ansührern folgten ihm Joly, Savin, La Roberie, La Catheliniere und einige andere: die übrigen blieben bei d'Elbee. Die Mussihrer der heiden Armeen hasten sich und leisteten einander keinen Beistand. Die Armee des d'Elbee biest von nun an die katholische Armee; Charette gab der seinigen den Nahmen der Jesusammee.

Bei ber katholischen Armes wurden jest alle Mustalten gemacht, den Arieg mit Nachbruet zu fühwen. Man ernannte Kommisser, Schapmeiser, Lieferanten; man errichzete Aulvermühlen, Megazine und Stückgießereien. Ueberall wurde mit größter Thatigkeit gearbeitet.

Sleich von Anfang führte d'Elbee eine eigene, dem Ariege welchen er zu führen gehachte sowohl, als dem Lande, in welchem derseihe geführt werden sollte, angemossene Saktil ein. Er machte es zum Grundgesehe, daß sich seine Armee niemals sollte angreisen sassen, daß sie jedenzeit angreisen sollte, wied daß sie mit Araft und Buth angreisen sollte. Der erste Angriss seiner Truppen, und wenn ihrer auch nur wenige gegen eine weit größere Anzahl waren, warf alles vor sich nieder, Er schonte seine Reiterei und nahm solche Stellungen, in denen die feindliche nicht wirksam senn konnte. Der Artillerie bediente er sich selten.

Der Grundsab, sich niemals angreisen zu lassen, hatte die Jolge, daß die katholische Armee sich nur dann schlug, wann sie wollte, und nur da, wo sie wollte. Ihr Angriff geschach mit Auth. schnach und gemeiniglich undernuthet. Ihre Schlachtenbnung war

in Geftalt eines balben Mondes. Un den beiben Richgeln befanden fich ihre beften Schuben, Die jedesmal gielten, und feinen Ochug thaten, ber nicht traf. Sie erwarteten feinen Befehl gu fchiefen, fonbern Schoffen unaufborlich und immer fort. Gelang ber erfte Ungeff, wie meiftens ber gall mar, fo batten Re bie Schlacht gewonnen: gelang berfeihe nicht, fo pogen fie fich in größter Gile jurud, und fonnten, megen bes fouwirten Terrrains, welches ber Reiterei wicht geftattete, thatig jur fenn, nicht verfolgt werben. Sie liefen alsbann, auf ber Blucht, auseinander, unb entsprangen einzeln; burd Felber, über Deden, in bie Baiber und Gebuiche, burch Fuffleige, in welchen ihnen die republifanische Armee nicht folgen fonnte. weil fie bas gand nicht faunte. Wenn ibnen ber Mingriff gelang, fo lieben fie ben Republifanern feine Beit ju entflieben. Gie umringten biefelben von allen Beiten, fcbnitten ihnen wile Muswege ab, wind berfolgten fie mit unbegreiflicher Schnolligbeit, Sartnachigkeit und Buth. Sie murschierten niemals, fonbern fie liefen: fie machten mun angreifen und flegen, inder gefchlagen fenn. Während des Laufens luben fie ihre Gewehre und fcoffen. Rein graufamerer, mubfamerer, blutigerer Rrieg last fich beufen, als ber Krieg, welcher gegen bie fatbolifche Urmee geführt merben mußte. Buweilen rudte biefe Urmee in einer dichten Maffe gegen die Republikaner por, entmidelte fich bann rechts und links, und fturgte abne Ordnung, wiebend, auf die republifanischen Batail. tone und Batterien los. Oft mar die Armee ber Benbeer binter einem Gebolge verftedt, ober in einem Balbe, und brech bo" - - und anvermutbet

auf die republikanischen Kolonnen herver. Che fie angriff, war die Armee unsichtbar; wenn fie geschlagen war, verschwand sie ebenfalls: nun mahrend ber Schlacht und nach dem Stege erschien sie in ungabl-baren Daufen.

Die Anhänglichkeit der Einwohner des Landes an die Sache, für welche die katholische Armee focht, war ein anderer großer Borzug, den diese Armee auf den Republikauern voraus hatte. Weiber, Kinder soger, bevbachteten alle Bewegungen der nehuhlikaufschen Truppen, und überbrachten getreum Muchikaufsche davon; hingegen konnten die Republikauer sich nidmals auch nur einen einzigen Spion unter den einzigen hab nicht gebohrnen; des kandes kundigen, Simmohnern verschäften a.); sie konnten unter den Anhängen des Kinnigthumd auch nicht Einen Berräther sinden. ISoger die Gesangenen, die in ihne Kande geriethen, duide ten lieber den martervollsten Tod, als daß sie diedes ingend eine Verrätherei ihr Leben gerettet hätten b.

Kinf bis seche Siege ber Republikaner über bie katholische Armee verschafften ihnen weniger Vorschell, als eine einzige Riederlage ihnen schadete. Bei ihren Siegen todeten die Republikaner den Rebellem nur eine geringe Menge von Menschen: diese bingegen todeten bei jeder Riederlage der Republikaner eine betrilike

a) Mos Goneraux ont voulu aveir aussi des espione du pays. Ile ont toujours été trahis ou mal servi per mix; et jamais on n'a pu organiser un espionnage à l'armée d'Ouest. Turreau. p. 38.

b) Il est sans exemple, qu'un agent du parti Royaliste l'ais trabi : même quitté valontsirement. Introqu. p. pt.

befrachtliche Unjaht berfelben. Wurden die Rebellen in die Blucht geschlagen, so verstedten fie bor allen Dingen ibre Flinten in einem Gebufche, ober fonft an einem ficheren, ihnen befannten, Orte, mo fie bies felben wieder finden konnten ; und entliefen alsbann. Satten fie bagu nicht Beit, fo gerbrachen fie bie Aline , ten, bamit ihre Feinde feinen Gebrauch mehr bavon machen tonnten. - Rach bem Siege fanben die Republitaner auf bem Schlachtfelbe nichts, als Tobte und bolgerne Schube, niemals Waffen, ober Munition a). Dagegen verfichert ber General Turreau, bag bie fatholische Urmee ben Republifanern in zweien Schlachten, außer einer ungeheuren Menge von Alinten, fechsig Ranonen und achtzig Bulverwagen abgenommen babe. Den Berluft ber Republikaner mabrend ber erften funf Monate bes Rrieges in ber Benbee berechnet er auf mehr als brei hundert Ranonen und fünf bunbert Bulvermagen b).

Die Rebellen, welche das Land, worin der Krieg geführt wurde, besser kannten, führten denselben auf eine ganz andere Weise, als die Republikaner. Sie nahmen wenig Kanonen und wenig Pulverwagen mit sich. Bei einer Armee von dreißig bis vierzig tausend Mann, hatten sie bochstens vier oder fünf Achtpfünder, und auf zwei bis drei Kanonen nur Einen Pulverwagen.

In den Reihen der Rebellen ftritten biele Beiber. Einige berfelben in Mannofleibern fuhrten fogar

a) Maîtres dus champ de bataille, nous n'y trouvons que des sabots et quelques morts, mais jamais d'armes, ni munitions. Turreau, pp. 44.

b) Turreau Chendaf.

Dreifebnget Eb.

die Rolonnen der katholischen Armee mit großer Capferkeit gegen den Beind a).

Das Betragen ber republifanischen Truppen bermehrte noch den Saf und die Erbitterung, welche die Einwohner ber Bendee bereits gegen alles batten, was republikanisch gefinnt war. Diese Truppen raubten, plunderten und mordeten, wo fie nur bin tamen. Die 35ste Division ber Gensbarmes ju Auf, welche, gleich zu Anfange bes Krieges, von Varis nach ber Bendee geschickt warb, zeigte eine zugellofe Raubgier. Es schien, als maren fie weniger um ju fechten, als um ju plundern gefommen. Jeber reiche, ober auch nur etwas mobibabenbe Mann, war in ihren Augen ein Ariftofrat, ben man obne Schonung berauben · lonnte. Gie beluden die offentlichen Poftmagen immer gang mit ihrer Beute, die fie nach Baris an ibre Bermanbten schidten. Diefes Rauben und Stebe len trieben sie auf eine fo unberschamte Beife, bag endlich bie Bermalter ber Abtheilung von Maine und Loire den Postbeamten befahlen, auf den Poftmagen von diefen Golbaten feine anberen Effetten angunebmen und nach Paris zu beforbern, als bie man fur ihnen jugeborig anseben fonnte b).

Schon hatte sich bas Feuer bes Bürgerfrieges aus der Bendee weit über die benachbarten Gegenden verbreitet, schon waren die republikanischen Truppenüberall geschlagen und die katholische Armee überall siegreich, als noch immer zu Paris die Regierungkeine kräftigen Maßregeln nahm, um diesem gefähr-

a) Il y a eu beaucoup de femmes de tuées dans différentes affaires. , Turreau. p. 66.

b) Benaben. p. 327 ber Deutschen Hebersetung.

lichen Aufruhr Einhalt zu thun. Theils fehlte es baselhst an einer genauen und richtigen Renntnis der wahren Lage der Dinge in der Bendee a), theils erstorderte der Ramps, in welchem, die Girondisten das mals mit den Maratisten begriffen waren, die ganze Ausmerksamkeit beider Parthelen. Die Gefahren, welche der Republik drohten, machten auf die Führer der beiderseitigen Partheien weit weniger Eindruck, als die Gefahren, mit denen sie selbst bedroht wurden — das her die unbegreisliche Nachlässigkeit, wodurch sie es persaumten, das Feuer des Burgerkrieges gleich in seinem ersten Ursprunge auszulbschen, und den fernes ren Verbeerungen desselben Einhalt zu thun.

Wirklich war die Rachläffigkeit der Regierung in dieser Ruchsicht unglaublich groß. Umfonst schrieben die Kommissarien der Konvention in der Vendes, Shoudieu und Richard, Briefe über Briefe nach Paris, an den Ausschuß zur allgemeinen Vertheidisgung; umsonst schilderten sie die Gefahr in ihrer ganzen Größe; umsonst schilderten sie aufs dringendste kräftige Unterstützung — sie erhielten nicht einmal Antwort b).

Carra, welcher sich mit ihnen in ber Bendee befand, befam von ihnen den Nuftrag, nach Paris

a) Les mensonges, qu'on a constamment dit sur cette malheureuse guerre de la Vendée a été un art si artificieusement combiné par les ennemis de la chose publique, que Paris, qui n'est qu'à 70 lieues d'Angers, n'a pas été plus instruit de ce qui se passoit véritablement dans la Vendée, que si toutes les défaites que nous y avons éprouvées s'étoient passées en Chine: Vial. p. 58.
b) Choudieu et Richard. p. 129.

zu reisen, und personlich der Konvention zu schildern, in welchem traurigen Zustande die im Aufruhr bes griffenen Abtheisungen sich befänden, wie surchtbar die Feinde, wie fortdauernd ihre Siege, und wie uns wirksam die Mittel waren, die man angewandt hatte, ihnen Widerstand zu thun. Carra sollte um Truppen, um Beistand aller Art, dringend bitten: er aber that das Gegentheil. Er beschrieb der Konvention den Bürgerkrieg in der Bendee, am 24sten April, als einen leicht zu dämpfenden Ausstand — und Diejenigen, welche zu Paris die Regierung in Sanden hatten, schicken nichts a).

Eben so wenig erhielt ber republifanische General Berruyer Untwort auf feine Borftellungen und Bitten. Er hatte feine anderen eigentlichen Eruppen, als ungefähr vier Bataillone Infanterie, bas neunzebente Dragonerregiment und die Barifer Gensbar-Die übrige Armee bestand aus der schlecht bemaffneten Burgermilig ber umliegenden Segend, welche alle vierzeben Tage, vber alle Monate, burch frifche Leute abgeloft wurde. Er batte feine andere Artillerie. als die fich in ben benachbarten Stabten fanb. Es mußten Beughaufer angelegt, Rugeln und Gabel perfertigt werben, und es waren nicht einmal Leute porbanden, die baju taugten b). Die Barifer Trupven, amblf taufend Mann ftart, welche unter Unfubrung des Bierbrauers und Generals Santerre bei ber republifanischen Armee in ber Bendee angefommen waren, brachten mehr Bermirrung in biefelbe, als daß fie die Rraft biefer Armee betrachtlich erhobt

a) Chenbafelbft. b) Chenbaf. G. 231.

hatten. Sie erweitten noch, burch ihr abscheuliches, unmoralisches und grausames Betragen, ber Republik täglich neue Feinde a).

Die Riederlagen der republikanischen Armee in der Bendee wurden der Unwissenheit des Generals Berrüper zugeschrieben, und dieser erhielt den Besehl, seine Besehlshaberstelle nieder zu legen. Statt seiner wurde der General (weiland Herzog) Biron zum Oberbesehlshaber über die Truppen der Republik in der Bendee ernannt. Die Konvention selbst sing nunmehr, aber zu spat, an, die Wichtigkeit des Ausstandes in der Bendee einzusehen, und sie such eine große Anzahl dahin gesandter Truppen, denselben schleunigst zu dämpfen. Auser den Parissern wurden einige Detaschementer von der Nord- und Ardennenarmee, unter Ansührung des Generals Wessermann, nach der Bendee geschickt. Auch aus der Abtheilung der Pyrenäen kam ein Freikorps dahin.

Die Bestürzung, welche dieser Krieg in den westlichen Segenden von Frankreich verbreitete, war über alle Beschreibung groß. Am 27sten April erschienen die Berwalter der Abtheilung von Maine und Loire vor den Schranken der Konvention. Sie schilberten

a) Die Berwalter der Abtheilung von Maine und Leite schrieben am 22sten April an die Ronnention; La plus grande partie des troupes, qui ont été envoyées contre les révoltés, particulièrement les volontaires, se souillent de tous les crimes. Brigandages de toute espèce, viol, incendies, voilà leur passe-tems ordinaire. A ces excès se joignent l'insubordination envers les officiers et la désertion. La seconde division, composée d'abord de huit mille hommes, est réduite à quatre mille hommes tout au plus.

führte Charette an. Charettes Armer bestand, bei seiner Trennung von d'Eibee, aus ungefahr 50,000 Mann, und von den Anführern folgten ihm Joly, Savin, La Roberie, La Entheliniere und einige andere: die übrigen blieben bei d'Eibee. Die Auführer der beiden Armeen hasten sich und leisteten einander keinen Beisend. Die Armee des d'Elbee biest von nun an die katholische Armee; Charette gab der seinigen den Nahmen der Jesusanmee.

Bei ber katholischen Armes wurden jest alle Auftalten gemacht, ben Krieg mit Nachbrud zu führen. Man ernannte Kommissarien, Schapmeister, Lieferanten; man errichzete Aulvermühlen, Mogazine und Stückgießereien. Ueberall wurde mit größter Thatig-feit gearbeitet.

Gleich von Anfang führte d'Elbee eine eigene, dem Ariege welchen er zu führen gehachte sowohl, als dem Lande, in welchem derselbe geführt werden sollte, angemossene Caktif ein. Er machte es zum Grundgesehe, daß sich seine Armee niemals sollte angreisen sassen, daß sie jederzeit angreisen sollter und daß sie mit Araft und Buth angreisen sollter und daß sie mit Araft und Buth angreisen sollte. Der erste Angriss seiner Teuppen, und wenn ihrer auch nur wenige gegen eine weit größere Anzahl waren, warf alles vor sich nieder, Er schonte seine Keiterei und nahm solche Stellungen, in denen die seindliche nicht wirksam senn konnte. Der Artillerie bediente er sich selten.

Der Grundsab, sich niemals angreisen zu lassen, hatte die Jolge, daß die katholische Armee sich nur dann schlug, wann sie wollte, und nur da, wo sie wollte. Ihr Angriff geschach mit Auth, schnachtendnung mor gemeiniglich unvernugbet. Ihre Schlachtendnung wor

in Gekalt eines balben Mondes. Un ben beiben Richgeln befanden fich ihre beften Schuben, bie jedesmal gielten, und feinen Ochug thaten, ber nicht traf. Ble erwarteten feinen Befehl gu fchiefen, fonbern fcoffen unaufborlich und immer fort. Gelang ber erfter Unariff, wie meiftens ber Sall mar. fo batten fie bie Schlacht gewonnen: gelang berfelbe nicht, .. fo gogen fie fich in größter Gile jurud, und fonnten, megen bes tompirten Terrrains, welches ber Reiterei wicht geftattete, thatig jur fenn, nicht verfolgt werben. Sie liefen ulsbann, auf ber Blucht, auseinander, unb entsbrangen einzeln; burch Belber, über Declen, in bie Balber und Gebifche, burch Fugfteige, in welchen innen bie republifanische Armee nicht folgen frante, weil fle bas Land nicht tannte. Wenn ibnen ber Mugriff gelang, fo liefen fie ben Republifanern feine Beit ju :entflieben. Sie wuringten biefelben von allen Beiten, fichnitten ihnen wile Auswege ab, und berfolgten fie mit unbegreiflicher Schnelligbeit, Bartnachigkeit und Buth. Die murschierten memals, fonbern fie liefen: fie mochten mun angreifen und flegen. inber gefthlagen fenn. Babrent bes Laufens luben fie ibre Bemehre und fchaffen. Rein graufamerer, mubfamerer, blutigerer Rrieg last fich beufen, als ber Rrieg, welcher gegen bie fatholifche Urmee gefahrt werben mußte. Buweilen rudte biefe Urmee in einer dichten Maffe gegen die Republikaner por, entwidelte fich bann rechts und links, und ficrate abne Ordnung, wuebend, auf Die republifanischen Batailtone und Batterien los. Oft mar die Armee ber Benbeer binter einem Gebolge verftectt, ober in einem Balbe, und brach bann plbulich und anvermutbet

auf die republikanischen Kolonnen hervnr. Ehr fie angriff, war die Armee unsichtbar; wenn fle geschlagen war, verschwand sie ebenfalls: nur mahrend ber Schlache und nach bem Siege erschien sie in ungablaren Haufen.

Die Anhänglichkeit ber Einwohner bes Landes an die Sache, für welche die katholisthe Armee focht, war ein anderet großer Worzug, den diese Armee age den Republikauern voraus hatte. Weiber, Kinder sogar, besbachteten alle Bewegungen der nehuhlikaufschen Truppen, und überbrachten getreue Andelcht davon; hingegen konnten die: Republikauer sich nismals auch nur einen einzigen Spion unter den einzehhrnen; des Landes kundigen, Simwohnern verschäffen a); sie konnten unter den Anhängen des Kinnigthums auch nicht Einen Berrather sinden. Ichger die Gefangenen, die in ihne Stände geritthen, duiderten lieber den martervollsten Tod, als das sie die dien Berratherei für Leben gerettet hätten b).

Kinf bis. sechs Siege ber Republikaner über bie katholische Armee verschafften kinnen weniger Vorscholl, als eine einzige Riederlage ihnen schadete. Bei ihrem Siegen todeten die Republikaner den Rebellem nur eine geringe Menge von Menschen: diese hingegen todeten bei jeder Riederlage der Republikaner eine betriffe

a) Mos Généraux ont voulu avoir aussi des espions du pays. Ils ont toujours de trahis ou mai servi pay ieux; et jamais on n'a pu organiser un espionnage à l'armée d'Ouest. Turreau. p. 38.

b) Il est sans exemple, qu'un agent du parti Royaliste l'ais trabi, même quitté valentairement. Intrequ. p. pt.

beträchtliche Ungaht berfelben. Burden bie Rebellen in die Flucht geschlagen, so versteckten fie vor allen Dingen ibre Flinten in einem Gebufche, ober fonft an einem ficheren, ihnen befannten, Orte, mo fie bie felben wieder finden konnten, und entflefen alsbann. Satten fie baju nicht Zeit, fo gerbrachen fie bie Bline ten, bamit ihre Seinde feinen Gebrauch mehr bavon machen tonnten. Rach bem Siege fanden die Republitaner auf bem Schlachtfelbe nichts, als Tobte unb bolgerne Schube, niemals Waffen, ober Munition a). Dagegen verfichert ber General Turreau, bag bie fatholische Urmee ben Republifanern in zweien Schlachten, außer einer ungeheuren Menge von Flinten, fechsig Ranonen und achtzig Pulverwagen abgenommen babe. Den Berluft der Republikaner mabrend ber erften funf Monate bes Rrieges in ber Benbee berechnet er auf mehr als brei hundert Ranonen und fünf bunbert Bulvermagen b).

Die Rebellen, welche das Land, worin der Krieg geführt wurde, besser kannten, führten denselben auf eine ganz andere Weise, als die Republikaner. Sie nahmen wenig Kanonen und wenig Pulverwagen mit sich. Bei einer Armes von dreißig bis vierzig tausend Mann, hatten sie hochstens vier ober fünf Achtpfünder, und auf zwei dis drei Kanonen nur Einen Pulverwagen.

In ben Reihen ber Rebellen ftritten viele Befber. Einige berfelben in Mannölleibern führten fogar

a) Maîtres du champ de bataille, nous n'y trouvons que des sabots et quelques morts, mais jamais d'armes, ni munitions. Turreau, ep. 44.

b) Turreau Chendaf.

Dich wende ich mich nicht, um Frankreich ju rachen und mein Baterland ju retten. Du bift nichts mebr. Du vermaaft, nichts mehr, weil Du fo niebertrachtig gemefen bift, alle Zweige ber Gewalt burch Diejenis gen, welche fich Deine Stellbertreter nennen, Dir entreißen zu laffen; weil Du fein Gefchrei bes Unwillens gegen jenen Befthluß erhoben baft, welcher Deine Richtigkeit verfündigte, melcher Die bas Recht raubte, Deinen Konig ju retten; weil Du bie Ungebeure nicht ausgerottet baft, welche die Tobesftrafe gegen ihn verordneten und vollzogen! Bittere unbank bares Bolf, ehrloses Bolt! Bittere jest für Dich felbit! Deine, fich fo nennenden, Stellvertreter find mit aller Gewalt bewaffnet! Gie find mabre Tprannen! Salte Dich gefaßt auf neue Frevelthaten. auf neue Mordthaten! Salte Dich gefaßt, alle Einwohner ber Stabte und des flachen ganbes, alle mabren Frantreicher, bald über Paris berfallen ju feben! Salte Dich gefaßt, fie, burch ben Tob ber Morder und ber abicheulichen Mitichulbigen berfelben, ben Ronig, ibren Bater, Die Gefete, ben Thron und bie Ratur rachen ju feben! Einwohner ber Stabte und bes. flachen Landes in Frankreich, und Ihr, Bolker aller Lander Europens, an Euch wendet fich die Denfeb. lichkeit! Euch ruft fie an! Euch beschwort fle, Racher bes gangen Franfreichs ju fenn! Euch beschmort fie, bas fchbnfte Reich ber Welt von bem Unglude zu retten, welches Boftwichter bemfelben gubereiten! Bie groß ist schon biefes Unglud, und wie viel tiefer wirb Ludwigs Tod ben Abgrund beffelben machen! Kranfreicher wollten burch eine Revolution emige Disbrauche verbuffeen, und haben fich unter bas Joch ber

verbaftieffen, der graufamften aller Epranneien ges schmiegt! Gie wollten ein Defizit von feche und fechtig Millionen beden, und baben bie jabrliche Schuld bis auf fechs hundert Millionen vergroßert! Gie lebten mit aang Europa im Frieden, und munmehr im Rriege mit allen ibren Rachbarn verwickelt! Sie batten reiche, rubige und gludliche Rolonien und eine blubenbe Sandlung; und alle biefe Guter, alle biefe Sulfsquellen, find im Rauche aufgegangen und ver-Branfreich genoß einer volltommenen februnden! Rube; Die Religion mar bafelbft verehrt; die Gefebe wurden von ben icutenben Obrigfeiten in Ehren gebalten - und jest ift es von Partheien gerriffen, burch die Aprannei und die burgerlichen Kriege mit Blut bedeckt! Die Religion ist dafelbst verächtlith gemacht; bie Gefete werben mit gugen getreten; man bemachtigt fich mit Gewalt bes Eigenthumes; bie · Staatsburger werben gefangen gefeht, gerichtet und gemordet, je nachdem es einem Saufen von Menchelmorbern und Bofemichtern einfallt, die nur von Berbrechen leben. Und alle mahren Franfreicher, alle Bblfer ber Erbe, follten fich nicht vereinigen, biefe Ungeheure; biefe Ronigemorber, biefe Gotteslafterer auszurotten ? Aranfreicher! tapfere und tugenbhafte Branfreicher! ber Rrieg, ben ich jest führe, wird von mir fur Euch geführt. Es ift ein Rrieg ber Ehre ges den die Ebriofigfeit, ein Rrieg ber Tugend gegen bas Lafter. Mein Sieg ift gewiß. Gilet alle berbei, Ibr Branfreicher! Euer Bottheil, Eure Guter, Eure Beiber, Eure Rinder, Eure Rube, Gure Ebre und Frank. reichs Wohlfahrt, befehlen es Euch! Laffet uns bie Ungeheure gu Boben fcblagen, bie unferen Abnia ge-

morbet haben! Laffet uns ihnen eine Gewalt ents reißen, welche Ludwig ber XVII. jurudforbert, melche bie Ratur gurudforbert! Ja, bie Ratur! Die Ratur ift von jenen Schurten auf eine graufame Beife gemartert, Tift in ber Perfon bes Ronigs auf bas unmurbigfte beleidigt worden! Gie murbe beleibigt, als der Ronig bon dem Urtheile feiner Morder an fein Bolf, an feine guten und tugenbhaften Unterthanen appellirte, und biefe Gerechtigfeit nicht erhielt. Sie wurde noch mehr beleibigt, als biefer ungludliche Monarch inffanbigft um eine Frift von breien Lagen bat, fich zu bereiten vor Gott zu erscheinen, und biefe-Enade nicht erhalten fonnte, um welche feine Frommigfeit eben fo febr, als die Religion felbft, nachfuchte: biefe Gnabe, welche man auch bem bermorfensten Berbrecher nicht abschlägt. Gie murbe enblich beleidigt, als biefer ungludliche Surft, in bem Mugenblide, ba er sich dem Gifen unterwerfen sollte, welches feinen Ropf von feinem Sbrper getrennt bat, auch nicht einmal bie Freiheit erhielt, feine Unterthanen als Mensch ju rubren, nun es ihm nicht mehr moglich mar, sie als Ronig fur fich zu gewinnen; als man ihm fogar ben Eroft raubte, bon feinem Bolfe Abschied nehmen zu fommen, und über bas Unglud, welches burch seinen Tob über baffelbe nothwendig tommen mußte, mit bemfelben einige Thronen gu vergießen! Das Berg wird von bem tiefften Schmerze burchdrungen, wenn man bas Unglad Ludwigs und bie Greuel, bie man ibn erbulben ließ, recht überbenft: es gerfpringt vor Schmert, wenn man biefen tugenbhaften, blefen unvergleichlichen Monarchen, in fainen letten Augenblicken betrachtet, wie er feiner

Gemablinn, feinen Rinbern, feiner Schwefter ruft, wie er feine Arme nach ihnen ausstrecht, und fie nicht mehr findet; wenn man bebenft, bag er, fatt biefer erbabenen unvergleichlichen Befen, um feine tonigliche Verson nur Menschen erblidte, die von Blut und Berbrechen trieften, die fcon in Gebanten feinen lesten Bauch einschlurften, und die fogar feine beimlichften Regungen auszuspaben fuchten, um in benfelben Urfache ju finden, ibn fur ftrafbar ju halten; wenn man ibn endlich betrachtet, wie er, mitten unter feis nen Benfern, feine gange Standhaftigfeit, feine gange Bernunft bebalt, um ein Teftament ju entwerfen, welches gleichsam ein Spiegel feiner schonen Seele ift. ein Teftament, welches bas rubrenbfte Denimal aller chriftlichen Tugenden, aller foniglichen Tugenden, aller menschlichen Tugenden ift. Ach! Bolf! Bolf ber gansen Belt! laffet uns einen fo großen Ronia, einen fo ungludlichen, einen fo tugendhaften Surften bemeinen! Religion und Menschlichfeit bitten uns barum, und gebieten uns jugleich, ibn ju rachen. Laffet uns bie Menschlichkeit, die Religion, Ludwig und Frankreich rachen! Rrieg, Rrieg ben Morbern Ludwigs bes Gerechten! Geborfam Ludwig dem Siebenzehenten! Fort! Laffet uns die Enrannen gerschmettern! laffet uns alle Berrather ermurgen! laffet uns jenen Baum, welcher bas Sinnbild aller Berbrechen ift, umfturgen, und bie Lilie, bas Sinnbild ber Aufrichtigfeit und Qugend, wieder blubend machen! laffet uns ben Thron unserer Ronige wieder errichten! laffet und ben erbabenen Erben und rechtmäßigen Rachfolger berfelben wieder auf biefen erlauchten Thron feben! laffet uns bem Gotte unferer Bater und ben Gefeben ber Donarchie und unterwerfen; so ift Frankreich geretter, und wir werden noch der Stre wurdig fenn, welche mit dem Rahmen der Frankreicher jederzeit verbunden gewesen ift.«

»Im Lager vor Thouars, am 30. April 1793.«

» Safton, Oberbefehlshaber ber Armee.«

Es erhellet aus dieser Proklamation, daß der General Gaston besser mit dem Degen, als mit der Feber zu sechten verstand. In einem nicht so deklamatorischen Sthle geschrieben sind zwei andere Proklamationen der Anführer der katholischen Armee, welche wir hier beistigen wollen, um diese wichtigen Aktenkucke kunftigen Geschichtsforschern aufzubewahren:

"Inschrift aller Ansührer der katholischen und königlichen Armeen an die Frankreicher, im Nahmen Sr. Allerchristlichsten Majestät, Ludwigs des XVII, Königs von Frankreich und Navarra.«

»Der Himmel erklart sich für die heiligste und gerechteste Sache. Das heilige Zeichen des Areuzest Jesu Christi und die Abnigliche Standarte haben alstenthalben die Oberhand über die blutigen Fahnen der Anarchie. Herren über Perzen und Meinungen, noch mehr als über Städte und Obrfer, welche uns die süffen Nahmen Bater und Befreier geben, glauben wir jeht unsere Entwarse sowohl, als den Iweck unserer gemeinschaftlichen Bemühungen, laut bekannt machen zu mussen, Frankreichs Wunsch ist

uns bekannt; es ift auch ber unfrige, namlich: unfere beilige, katholische, apostolische und romische Religion, wieder ju erlangen und immer ju behalten; einen Ronig zu haben, welcher im Lande unfer Bater und gegen bas Musland unfer Befchuser, fei. Dennoch find wir es, die man blutburftige Rauber nennts wir, bie wir unferen Grundfaten, ber Religion und Menschlichfeit getreu, feets Bofes mit Gutem ju vergelten, und bas Blut Derjenigen ju fparen gefucht baben, welche bas Blut unferer Bruber, unferer Bater und unferer Freunde, Stromweise vergoffen! Man vergleiche einmal bas Betragen Derjenigen, bie fich Patioten nennen, mit dem unfrigen! Gie wurgten unfere Befangenen im Rahmen bes Gefetes; wir bingegen baben bie ibrigen, im Rahmen ber Religion und ber Menschlichfeit, gerettet! Bu Breffuire bieben fie die Menfchen in Studen, welche fie großtentheils unbewaffnet antrafen; ba wir bingegen Denje. nigen unter ihnen, welche wir mit ben Waffen in ber Sand gefangen genommen hatten, ale Bruber begeg-Babrend fie unfere Saufer plunberten, ober angunbeten, berichafften wir, fo viel in unferem Bermogen ftanb, ihren Berfonen und ihren Gutern Schut; und wenn, ungeachtet aller unferer Bemubungen, eis nige Bermuftung in benjenigen Stadten angerichtet worden ift, welche wir fur unferen guten Ronig, Gr. Allerchriftl. Maj. Ludwig den XVII; wiedererobert baben; fo feufzten und meinten mir barüber, und beftraften die Unordnung, welche wir zu verhindern nicht im Stande maren, mit ber auffallenbften Strenge. Dies ift eine formliche Berbindlichfeit, die wir übernommen haben, als wir die Baffen ergriffen, und

bie wir mit Lebensgefahr erfullen werben. Much wird man Branfreich, in Unsehung ber eben fo ungereimton, als treulofen und unverschamten gugen, ben Irrthum benehmen. Doch, bieß ist bereits feit langer Beit geschehen. Unfer Betragen ju Thouars ift befannt. Diese Stadt, welche (wie fast alle Diejenigen, in bie wir bisber eingerudt find) burch Sturm eingenommen murbe, indem zwei taufend Soldaten ber fatholischen Urmee durch die Brefche bereits eingebrungen maren, als ber Keind fapitulirte, ift ein auffallendes Beispiel unserer Ganftmuth und Dagi-Ihr Patrioten, die Ihr unfere Reinde feib. mas werdet Ihr uns noch ferner vorwerfen ? Ihr beschuldigt uns, daß wir unfer Baterland burch Mufrubr ins Berberben fturgten, und boch feid Ibr es, bie Ibr, indem Ihr alle Grundstüten ber Religion und ber politischen Ordnung ju gleicher Zeit erschuttert. zuerft befannt gemacht babt, bag ber Aufftanb bie beiligste Pflicht fei. Bufolge biefes Grundfabes. melder uns in Guern Mugen rechtfertigen mußte, mofern bie gerechtefte Sache einer Rechtfertigung beburfte, habt Ihr an die Stelle ber Religion ben Atheismus, an die Stelle der Gefete die Anarchie. und an die Stelle bes Ronigs, welcher unfer Bater war, Menschen geset, die unfere Eprannen sind. Ihr werft und Religionsschwarmerei bor, Ihr, Die burch die Schwarmerei einer angeblichen Freibeit ju bem größten unter allen Berbrechen gebracht morden feib! Ibr, welche eben biefe Schwarmerei taglich peranlaßt, Strome von Blut in unserem gemeinschaftlichen Baterlande zu vergießen! Sa! bie Zeit ift endich gefommen, ba bie Blendwerfe eines falfchen Vatris:

Patriotismus verschwinden werben! Die Binde bes Brrthums ift ichon balb gerriffen! Richtet uns, o Ihr, unfere Mitburger, und richtet unfere Berfolger! Das haben fie gethan? Bas haben Eure Stellvertreter für Eure Boblfarth und für Branfreiche allgemeine Boblfgeth gethan? Bas baben fie gethan, als bag fie bie geheiligten Grundfabe Gures Glaubens aus Gurem Bergen geriffen; als bag fie unermegliche Schape, auf Roften Gurer Thranen und Gures Blutes, jufammen geraffet; als bag fie Bermus ftung in bem Schoofe Euter Familien angerichtes baben, indem fie Gure Bruder, Gure Rinder und Guch felbst, mit Gewalt in bas Lager und in bas Treffen gefchleppt, und fich nicht gescheuet baben, biefelben einem taufenbfachen Tode bloß ju ftellen. Um ihre Buth gegen den Thron und ben Altar ju fattigen, und um ihren Frevelthaten bie Ungeftraftheit jugue fichern, haben fie friedfertige Acterleute, beren Urme bem Baterlande Rahrungsmittel und Leben perschafften, dem Pfluge entriffen. Deffnet boch endlich bie Mugen, o 3hr Franfreicher! Gebt Euch uns, gebt Euch Euch felbst wieder! Bie? Ihr maret alfo nicht mehr bas fanfte, großmuthige, gefühlvolle Bolt, nicht mehr bas feiner Religion getreue, feine Ronige vereb. rende Bolk? das Bolk bes Chlodowigs, Rarls des Großen, Ludwigs bes Beiligen, Ludwigs bes 3mblf. ten, Beinrichs bes Bierten und Lubwigs bes Ged. gebnten, beffen Gobn, biefer junge und garte Zweig ber erbabenen Samilie Bourbon, den letten Billen eines Baters, welcher farb indem er feinen Benfern vergab, ju erfüllen wunscht, die Urme gegen Euch ausftredt, Euch fein Berg offnet, und bor Berlanger

die wir mit Lebensgefahr erfüllen werden. Auch wird man Frankreich, in Unsehung ber eben fo ungereimten, als treulofen und unverschamten gugen, ben Iprthum benehmen. Doch, bieg ift bereifs feit langer Beit gescheben. Unfer Betragen ju Thouars ift befannt. Diese Stabt, welche (wie fast alle Diejenigen, in bie wir bisher eingeruckt find) burch Sturm eingenommen murbe, indem zwei taufend Solbaten ber fatholischen Urmee burch bie Brefche bereits eingebrungen maren, als ber Feind fapitulirte, ift ein auffallendes Beispiel unserer Sanftmuth und Dagi-Ibr Patrioten, die Ibr unfere Reinde feib. mas werbet Ihr uns noch ferner vorwerfen? Ihr beschuldigt und, daß wir unfer Baterland burch Mufruhr ins Berberben fturgten, und boch feid 3hr es, bie Ihr, indem Ihr alle Grundstüten ber Religion und ber politischen Ordnung ju gleicher Beit erschuttert. zuerft befannt gemacht babt, bag ber Aufftanb . Die beiligste Pflicht fet. Bufolge biefes Grundfates. melder uns in Guern Mugen rechtfertigen mußte, mofern bie gerechtefte Sache einer Rechtfertigung beburfte, habt Ihr an die Stelle ber Religion ben Atheismus, an die Stelle der Gefete die Anarchie, und an die Stelle bes Ronigs, welcher unfer Bater war, Menschen gesett, die unsere Tyrannen sind. Ihr werft und Religionsschwarmerei bor, Ihr, Die burch bie Schwarmerei einer angeblichen Freiheit zu bem größten unter allen Berbrechen gebracht worben Ihr, welche eben biefe Schwarmerei taglich veranlaßt, Strome von Blut in unserem gemeinschaft. lichen Baterlande zu vergießen! Sa! bie Zeit ift enblich gefommen, ba bie Blendwerke eines falfchen Patrio-

Batriotismus verschwinden werben! Die Binde bes Brrthums ift fcon balb gerriffen! Richtet uns, o Ihr, unfere Mitburger, und richtet unfere Berfolger! Bas haben fie gethan? Bas haben Eure Stellvertreter für Eure Wohlfarth und für Branfreiche allgemeine Boblfatth gethan? Bas baben fie gethan, als baß fie bie geheiligten Grundfabe Eures Glaubens aus Gurem Bergen geriffen; als bag fie unermefliche Schape, auf Roften Eurer Thranen und Eures Blutes, jufammen geraffet; als baß fie Bermus ftung in bem Schoofe Eurer Familien angerichtes baben, indem fie Eure Bruber, Eure Rinber und Euch felbst, mit Gewalt in bas Lager und in bas Treffen gefchleppt, und fich nicht gescheuet baben, diefelben einem taufenbfachen Tobe bloß zu ftellen. Um ibre . Buth gegen ben Thron und ben Altar ju fattigen, und um ibren Frevelthaten bie Ungeftraftheit jugufichern, baben fie friedfertige Acterleute, beren Urme dem Baterlande Rabrungsmittel und Leben perschafften, bem Pfluge entriffen. Deffnet boch enblich bie Mugen, p Ihr Franfreicher! Bebt Euch uns, gebt Euch Euch felbft wieder! Bie? Ihr maret alfo nicht mehr bas fanfte, großmuthige, gefühlvolle Bolf, nicht mehr bas feiner Religion getreue, feine Ronige vereb. rende Bolf? bas Bolf bes Chlodomias, Rarls bes Großen, Ludwigs bes Beiligen, Ludwigs bes 3mblf. ten, Beinrichs bes Bierten und Lubwigs bes Sechgebnten, beffen Sobn, biefer junge und garte Zweig ber erhabenen Samilie Bourbon, ben letten Billen eines Baters, welcher ftarb indem er feinen Benfern vergab, ju erfullen wunscht, die Urme gegen Euch queftredt, Euch fein berg offnet, und por Berlangen Dreisebnter Eb. ۵

brennt, burch Guer Glud gludlich ju werden. Goutet Ihr wohl unempfindlich gegen biefe Sprache fenn? Solltet Ihr gegen die Stimme ber Religion taub febn, welche ein Raub reifender Wolfe geworden ift, und ihre mabren, rechtmäßigen hirten jurudforbert? Mabelich nein! Ihr feib ja unfere Freunde, unfere Bruber. Wir find nur Gin Bolf, ober vielmebe, nur Gine Samtte! Unfer Unglad, unfer Glud ift uns gemeinschaftlich. Luffet uns alfo unfere Bemubungen unter bem Schifbe bes Allmachtigen, unter bem Schipe gines gemeinfchaftlichen Baters, vereinigen! 'Saffet 'mins bas Blut ber Menfchen, und befonders ber Frankfeichet, schonen! Es giebt jest keinen Plas mebr im Staate für jene taltblutigen und feibfiftictigen Befchopfe, welche in einem fchimpfichen Dibf-· figgange binleben, eine frafbare Gleichgultigfeit in Ansebung bes allgemeinen Wohls zeigen, sich in ber Entfernung halten, und bon ben Erummern bes bf-Fentlichen und Privatvermogens fich ju maften boffen. 3mei Sahnen weben in dem Lande ber Franfreicher; bie ber Chre, und die ber Anarchie. Der Beitpunkt ift vorhanden, fich unter Gine biefet Sahnen ju begeben. Wer fich bebenft, ber ift ein Berratber, weicher beiben Partheien gleich gefährlich ift. Laffet unb alfo alle, in gemeinschaftlicher Eintracht, ben Darft antreten! Laffet uns jene ungetreuen Stellbertreter wegiagen, welche unfer Bertrauen migbrauchen, and bie Beit, welche fie gang unferem Glade fchulbig wa-- ren, nur ju unnubem Bortfireite, ju unanftindigen Bantereien, und, wenn man es fagen barf, ben Rabmen ber Franfreicher entebrenden Balgereien angemanbt baben! Laffet uns jene meineibigen Stellvetreter wegiagen, welche jur Behauptung ber Donarchie, Die fie felerlich beschworen batten, abgefenbet waren, und bennoch bieselbe vernichtet und Ge Pere gegeben haben, bie Ihr nie genehmiget, ober bie Ihr, richtiger ju reben, oft mit Abichen verworfen battet, wenn Eure Stimme frei gewesen mare; welche aus bem teidiften und blubenoften Staate eine tobgebobrne Republif, einen Gegenstand bes Mitleidens für Diejenigen gemacht haben, bie biefelbe bewohnen, und einen Begerftand des Abscheues fur bie auswartigen Bolfer. Diefe, ihres Laubes beraubten, Baume (bie Breiheitsbaume) welche ein trauriges Bilb bes feines Glanges beraubten Thrones find, diese eitlen Sinnbilber ber Bugellofigfeit, muffen in ben Staub fallen; bagegen muffe bie weiße Sagne, jenes Beichen bes Gludes und ber Freude fur die Franfreicher, auf ben Ballen unferer Stadte fomobl, als auf ben Glodenthurmen unferer getreuen Dorfer weben! Misbann wollen wir wechselfeitig unferen Berluft vergef. fen und unfere Waffen in bem Tempel bes Erbigen nieberlegen; alsbann wollen wir, bei Endigung eines Rrieges, beffen wechftifeltige Rieberlagen ober Siege ein mabres Ungluet fur unfer Baterland find, ben Arieben Frankreichs und die Rube ber gangen Belt verfundigen; alsbann wollen wir alle unferen perfonlichen Streitigfeiten, ja fogar bie geringften Gegenfande bes wechselseitigen Diffvergnugens, in ber Liebe jum allgemeinen Beften vergeffen, und uns, welchet Parthei, welcher Meinung wir uns auch zugeneigt gezeigt baben mogen, mit einander ausfohnen. wollen uns alle in bem Schoope des Friedens bereit nigen, um bas allgemeine Bobl ju beforbern, und

Frankreich, durch seinen König und durch seinen katholischen Gottesbienst, dasjenige Gluck verschaffen,
welches es von seinen ungetreuen Stellvertretern vergebach erwartet hat. Dieß sind, wir unterstehen uns
es zu wiederholen und laut zu verkunden, dieß sind
unsere Wunsche, dieß sind die Bunsche aller Frankreicher! Wenn sie es nur wagen, dieselben laut zu
gestehen, so ist Frankreich gerettet!«

"Gegeben zu Fontenan le Comte, am 27. Mai 1793, im ersten Jahre der Regierung Ludwigs bes XVII.«

> »De Bernard, ibe Marigny, Desessarts, be la Roche Jaquelin, Lescure, Duboup, d'hauterive, Donnissant, Cathelinau.«

Auf biese Erklarung folgte eine Bekanntmachung bes folgenden Inhalts:

»Bir Generalkommendanten der katholischen und königlichen Armeen beschließen Nachfolgendes, und vervrdnen, daß es in allen Pfarrkirchen abgelesen werde. Da wir nicht zweiseln können, daß es die Absicht Sr. Allerchristl. Maj. Ludwigs des XVII. ist, seine guten und getreuen Unterthanen, die sich setner Sache sowohl, als der Sache der katholischen Religion weiden, nach ihrem Verschiedenen Kirchspielen angesehten, wir den, in den verschiedenen Kirchspielen angesehten, porläusigen Käthen, für den Unterhalt der Frauen und Kinder Derjenigen zu sorgen, welche für die gerechteste Sache sechten und Unterstützung bedürfen. Sie werden einen Empfangschein über das Getreide aussstellen, welches sie zu diesem Ende gebrauchen. Auch

werben fie eine Abschrift, nebft ben Belegen, was fie bewogen bat, diefe Unterftubung zu bewilligen, bem, jeht ju St. Laurent für Gebres angesetten, oberfen Rathe einsenden, bamit berfelbe befehlen mbge, bas Getreibe zu bezahlen. Die Rathe in den Rirchwielen follen mit bem oberften Rathe megen ihrer Berhandlungen in Briefwechsel treten, und ben Befeblen, die fie bon bemfelben erhalten werben, geborden. Da die Absicht Gr. Allerchriftl. Maj. nicht ift, an ben Belohnungen, die Denjenigen bestimmt find, welche sich fur Dero Sache aufopfern, feige und gleichgultige Menfthen Theil nehmen ju laffen, bie auf feine Weife ju ben Bemabungen beitragen, welche bie anderen anwenden, um die beilige Religion und die Monarchie beraustellen: fo werben die Generalfommendanten fich ein Bergeichniß von den Einwobnern eines jeden Rirchmieles vorlegen laffen, melche nicht vorübergebend, auf Ginen ober zwei Tage, fonbern beftanbig marfcbieren. Rach biefem Bergelchniffe und ben Rahmen Derjenigen, die fich barauf befinden, werden fie den guten Billen ber Ginwohner ber verschiedenen Rirchspiele beurtheilen. Diejenigen Samilien, von benen man erfennen wird, baf fie feinen guten Willen haben, und fich nicht mit bemfelben Gifer, wie die übrigen, bet Unterftubung ber quten Sache widmen, follen fogleich ber Bezahlung ber Abgaben vom Jahre 1792 unterworfen werben, weil es nicht billig ift, daß Diejenigen, die an den Gefahren nicht Theil nehmen, ber Belohnungen theilhaftig werden. Es follen auch, falls fich Einwohner finden wurden, die befannt maren, feinen guten Willen gu baben, und die abrigen abzuhalten, bem Ronige ju

bienen, benfelben ihre Abgaben fortichreitent vermeb. ret werben. Da wir, fo viel von uns abhangen wird. bie tathalische Religion berfiellen und in Blor bringen wollen: fo laben wir die herren Pfarrer und im Umte ftebenden Bifarien, die feine allgemeinen Bolle machten von ihren Bifchofen baben, ein, fich mabrent ber tunftigen Woche an ben herrn Bifchof von Agra ju St. Laurent für Gevres ju wenben, bamit en ihnen ihr Betragen porschreibe. Bir verorbnen, bag Diejenigen, welche Sonntags, am zweiten Junius, feinen Beglaubigungsichein von bem herrn Bifchofe haben, von den Rathen in ben Rirchfpielen in Berbaft genommen, und nach Chatilion ins Gefange nif gebracht werden follen. Wir verarbnen gleichfalls. baß alle geiftlichen Guter, welche unter bem Dahmen ber Rationalguter befannt find, von ben Rathen in ben Kirchspielen verwaltet werben follen. Diefe follen bie Pachtgelder einnehmen, und bem oberften Rathe, von welchem ber herr Bifchof von Agra Mitglied if. Rechnung barüber ablegen.«

Melisson am 1. Junius 1793.«

be la Bile be Bauge.«

Als die katholische Armee, nach zweien vollkommenen, über die republikanische Armee erhaltenen, Siege Fontenan le Comte und Thouars eingenommen hatte, ruckte sie immer weiter gegen das linke Ufer der Loire por.

Es folgte nunmehr Gefecht auf Gefecht, Schlacht auf Schlacht. Ueberall siegten die Rebellen. Bergeblich sette ihnen der republifanische General Leigonier

die republifanischen Truppen entgegen; 'er warb gefchlagen, fo oft er fich nur zeigte; bei Begins, bei Coron, bei Bibiers, bei Tremont, bei les Berders. Er jog fich nach Doue jurud. Dier wollte er fich feben, um ben wichtigen Poffen von Caumur ju beden: allein er widerftand pergeblich bem Ungriffe bet, bon ichwarmerifcher Buth fur Ronigthum und Religion angefeuerten, tatholifchen Armee. Er eplitt eine gangliche Dieberlage, und marb genotbigt. fich in größter Unordnung nach Saumur gurud zu sieben. Siegreichegogen die Rebellen in Doue, am fiebenten Junius, ein. Die Flucht ber Republifanen war fo übereilt, es hatte fich unter ihrer Armee ein fo außerordentlicher banischer Schreden verbreitet. baß die Truppen gar nicht wieder gesammelt merden konnten. Erft auf ben Soben bon Bournau, eine balbe Stunde vor Saumur, fonuten endlich die Generale ibre Truppen jum Stehen bringen. Auf biefen Unboben wurden in aller Gile einige Batterien errichtet. und burch beren Wirkung bie verfolgende Armee ber Rebellen jum Rudzuge genothigt a).

Die Stadt Thouars hatten bie Rebellen, wer nige Tage nachdem dieselbe von ihnen erobert worden war, wieder verlassen, und der republikanische Genes ral Salomon war mit fünf tausend Mann daselbst eingerückt. Durch die Niederlage des Generals Leigonier bei Doue, und durch die Eroberung dieser Stadt, sand sich das Korps des Generals Salomon in Gefahr, von der Hauptarmee ganzlich abgeschnite ten zu werden: er erhielt daher den Befehl, die Stadt

a) Choudieu et Richard. p. 223.

Thouard eiligst zu verlässen, und nach Saumur zu marschieren. Auf dem Marsche wurde Salomon, bei Montreuil, von den Rebellen angegriffen. Nach einer tapferen Bertheidigung, durch welche die Rebellen gegen 1,800 Mann verlohren, sah er sich genbthigt, sich nach Thouard wieder zurück zu ziehen. Da er nun von der republikanischen Armee an der Loire gänzlich abgeschnitten war, so suchte er sich mit der Armee an den Rüssen zu vereinigen, und marschierte über Riort nach La Rochelle.

Wegen der Niederlage bei Due wurde der General Leigonier von den Kommissarien der Nationalssonvention abgeset, und der General Menou zum Oberbesehlshaber über die republisanischen Truppen ernannt. Diesem Generale wurde nunmehr die Bessessigung der wichtigen Stadt Saumur ausgetragen. Saumur war von allen Seiten offen. Es hatte weiter keine Vertheibigung, als eine Verschanzung, welche eiligst bei dem Eingange der Vorsädte von Unserer lieben Frau und von Nantilly ausgeworsen wurde, nebst den beiden, auf den Andhen von Vournau errichteten, Schanzen. Die republikanische Armee dehnte sich von Saumur dis nach St. Florent aus, an welchen Ort sich der rechte. Flügel derselben anlehnte.

Um neunten Junius kamen die Generale Santerre und Conftard mit den Parifer Truppen zu Saumur an, und an demfelben Tage wurde diese Stadt von der katholischen Armee angegriffen. Die Republikaner, welche der General Menou anführte, thaten anfänglich auf dem linken Flügel Widerstand und schlugen den ersten Angriff zuruck; allein die Reis

terei weigerte fich, ben Befehlen bes Generals ju geborchen und nabm bie Klucht. Balb folgte auch bie Infanterie biefem Belfpiele. Die republifanischen Reiben geriethen in Unordnung, und ein ponischer Schreden ergriff die fammtlichen Truppen. Alle Bemuhungen. biefelben anzufeuern, ihnen Duth einzusprechen und Re wieder ins Treffen ju fubren, maren vergeblich. Die Riederlage murbe vollfommen. Die Rebellen bemachtigten sich ber Berfchanzungen und ber Batterien; ein Theil ber republifanischen Armee murbe von ber übrigen abgeschnitten. Dem, in bem Gefechte gedenwartigen, Mitgliede ber Ronvention, Bourbotte, wurde ein Uferd unter bem Leibe erschoffen, und er gerieth in Gefahr, gefangen zu werben. Gin, zu feiner Seite fechtenber, republifanischer Offizier, ber unchmalige General Marceau, flieg ab, gab ihm fein Bferb, und fagte: "Rimm mein Pferd. Sundertmal weber foll ein Golbat, wie ich, in Gefangenschaft ge-"rathen, als ein Stellvertreter des Bolfes." a)

Der sinke Flügel, unter dem Generale Menou, war jest ganzlich geschlagen. Die Mitte, woselbst der General Coustard kommandirte, kam nunmehr in Gefahr. Sobald Coustard bemerkte, daß der linke Flügel zu weichen ansing, wollte er demfelben zu hülfe eilen: aber seine Truppen weigerten sich, zu marschieren. Er ließ sich mit den Anführern der Meusterei in eine Unterredung ein, und bewirkte, nach viesler Mühe, soviel, daß ihm seine Soldaten versprachen, zu marschieren, wofern er die Reiterei voran schicken würde, sonst aber nicht. Indessen rückte die katho-

a) Choudieu et Richard. p. 226.

lifche Armes an, um bie Berbindung mifchen bem linfen Ringel und bem Mittelpunfte ber Republifaner ju trennen. Schon batte fie auf ber Landftrafe ichlenniaft zwei Ranonen Batterieweise gestellt, um ben Beg ju berfperren. Der General Couftarb befabl feiner Reiterei, Diese Batterie wegzunehmen. Der Infanterie befahl er, ju folgen. Einer von den Anfubrern der Reiterei ritt auf ibn zu, und fragte ibn leifes swo schick Du und bin ?« - »Zum Tobe,« erwis berte Couftard, saber die Boblfartheber Republik erforbert es. « - » Bormarts! marsch!« rief ber tae pfere Offizier, und ftellte fich an ble Spipe feines haufens a). Die Reiterei nahm bie Batterie mega ollein die Infanterie weigerte fich abermals, fie gu unterflugen, und diefe unerschrodenen Reiter famen alle um, bis auf fieben ober acht, unter benen fich euch der, so eben erwähnte, tapfere Offizier befand, welcher Weifen bief, und von Seburt ein Deuticher war.

Durch die Weigerung seiner Infanterie, sich mit den Rebellen in ein Gefecht einzulassen, sah sich der General Coustard genotigit, sich zurück zu ziehen. Der rechte Flügel der republikanischen Armee faste denselben Entschlusz, und die katholische Armee zog siegreich zu Saumur ein, Ein Theil der Kepublikaner hatte sich in das Schloß geworfen, welches auf einem Berge liegt und sehr fest ist. Mit Lebensmitteln und Kriegsmunition waren sie hinlanglich verziehen, und haten sich also eine Zeitlang halten konnen: allein sie ergaben sich schon am folgenden Tage

a) Chenbas. G. 227.

ju Kriegogesangenen. Der Beriuft der Republisaner, an Pferden, Kanonen, Schiefpulver, Ruge a und Lebenömitteln, mar unermestlich groß. Die gange Bagage der republisanischen Truppen siel den Rebellen in die Sande.

Die Einnahme von Saumur,« fagen die Kommiffarien ber Ronpention, Richard und Choubieu, »war fur ben Seind ein unfäglicher Bortheil. Außer wben Magazinen, welche er vorfand, und welche nur stum Theil batten ausgeraumt werben tonnen, bestam er bier einen michtigen Uebergang über bie Lpire. »Berbindungen mit ben Abtheilungen ber Manenne punb ber Garthe, welche voll von Leuten maren, »bie der Republif übel wollten, nebft ungebeuern »Sulfsmitteln ju jeber Art von Berprovianttrung. »Unfere Bertheibigungslinie war baburch gereiffen, un-»fere Berbindung mit Rantes und Angers unterpbrochen, und die Lpire gang for uns gesperrt. Die »Armee ber Republit, welche nunmehr auf verschie-»benen, von einander entfernten, Punften vertheilt "fand, lief bie Abtheilung ber Indre und Lvire. »fo wie die ber Bienne, ohne Bertheibigung, unb »ber Feind tonute feine Bermuftungen in alle diefe » Begenden bin verbreiten.«

Während die katholische Armee unter Anführung bes Obergenerals d'Elbee, bis an die Loine vorgebrungen mar, und bereits die am rechten Ufer derfelben gelegenen Abtheilungen bedrobte, drang die Armee unter Charrette, welche, wie oben bereits angeführt worden ift, von der katholischen Armee unabhängig, abgesondert und getrennt handelte, an der Seeküste immer weiter vor. Der Arieg, welcher in

biefer Begend geführt wurde, mar von eiter nanf eie genen Urt. Diese Gegend bes unteren Boiton ift moraftig, baber fie ben Rahmen Le Margis erbalten hat. Es ist ein offenes, flaches, mit Randlen, Graben und ftebenben Baffern, burchfchnittenes Land. Es hat nur wenige Strafen, auf benen ein Bagen fahren tonnte; Die meiften Wege find fcmale-Suffleige, welche zwischen zweien Ranalen burchgeben. Diese Ranale find dreißig bis vierzig Sug breit. Die bewaffneten Einwohner, welche ibre Klinten an einem Riemen über die Schulter trugen, fprangen, mit bulfe eines langen Stodes, im Angefichte ihre republifanischen Feinde, über die Kanale, mit außerordenticher Schnelligfeit, ober fie marfen fich in ihre leichten Rabne, und ruberten zwifden bem bicken Schilfe burch, welches fie ben Mugen ihrer Berfolger entzog. Bier luben fie ibre Blinten, famen ploplich wieber -jum Borfcheine, fchoffen, trafen ficher, und verfchmanben wieder eben fo schnell a). Die Einwohner der Gegend Le' Marais, welche auf biefe sonberbare Beife Rrieg führten, machten eine Abtheilung ber Armee bes Generals Charrette aus. Diefer General' flegte überall, wo er fich nur zeigte. Er batte bereits Challans, Dachecoul, bie Infein Bouin und Roirmoutier erobert. Es war ibm viel baran gelegen, biefe Befipungen ju erhalten und auszudebnen, um die Untunft der, ihm berfprochenen, Unterftubung aus England ju erwarten. Die Stadt Gables hatte er bereits einmal angegriffen, war aber zuruct geschlagen worben. Er magte einen zweiten

a) Turreau, p. 20,

wuthenden Angriff auf biefen Ort, welcher aber ebenfalls vergeblich war, und ihm viele Leute koftete.

An der Ruste von Bretagne hatte sich indessen eine heträchtliche republisanische Armee zusammen geszogen, welche der General Behher ansuhrte. Durch diese Armee, zu welcher die Burgermiliz der Stadt Rantes son den Rantes stieß, wurde die Stadt Rantes von den Angriffen der Kdniglichgesinnten befreit. Nachher rückte die republisanische Armee gegen St. Pere vor, und nahm diesen, von den Kdniglichgesinnten beseten, Ort mit großer Tapserseit ein. Machecoul ward ebenfalls den Kdniglichgesinnten entrissen; auch die Inseln Bouin und Rostrmoutser wurden, noch vor Ende des Aprils, von den Republisanern wieder ervbett a).

Die katholische Armee unter d'Elbee hehandelte, wie bereits bemerkt worden ift, die tepublikanischen Rriegsgefangenen mit vieler Schonung. Sie suchte dieselben für ihre Sache durch Gute und Neberredung zu gewinnen. Diejenigen, welche unter der republikanischen Armee keine Dienste zu nehmen geneigt waren, mußten schwören, daß sie gegen die Königlichgessinnten ferner nicht dienen wollten, und wurden alsdann mit geschornem Kopfe entlassen, damit man sie erkennen konnte, falls sie ihr gethanes Versprechen treuloser Weise zu brechen sich unterfangen sollten. Ganz anders versuhr Charrette. Er behandelte die Kriegsgefangenen mit vieler Grausamkeit, und die Republikaner beschuldigten ihn, daß er viele Gefan-

a) Choudien et Richard. p. 139.

gene, Manner, Weiber und Rinder, burch feine Eruppen batte ermorden laffen a).

Die Siege der Republikaner über Charrette waren nicht von langer Dauer. Im Rai eroberte er alles wieder, was ihm entrissen worden war. Die Republikaner behielten bloß Machecoul nebst der Insel Notrmoutier, und die republikanische Armee wurde genöthigt, sich nach Rantes zuruck zu ziehen.

2m 23. Mai erließ die Nationalkonnention die falgende Zuschrift an die aufrührischen Abtheilungen Frankteichb:

»Burger. Die Revolution hatte Euch von ben Rebenten, bon ben Abgaben, die 3hr Euern Lebnsberren, burch welche Ihr unterbrudt murbet, bezah-Ten mußtet, und von ber berabmurbigenden, aufreibenben Eprannel berfelben befreit. Statt fener Intenbanten, welche ein Defpot ju Euch fanote, um Euch zu berauben und ju unterbrucken, flatt jener Abpotaten, welche bas Recht erfauft batten. Guch thre umbelisferache gu verfaufen, habt Ihr jest felbfis gewählte Betwaltet und Richter. Statt ber Abga. ben, die buid fo viele willführliche Plactereien laftig murben, babt 36r maßigere Wbgaben, die billig bertheilt find, und ohne alle Gemaltthatigfeit erhoben werben. 36r genießet im Frieden die Wohlthatefi ber Revolution. Das bon Guern Stellvertretern in Gurem Rabmen gegebene Gefet, welches bon Guern eigenen Wortführern angewandt und vollzogen wirb, wachet binlanglich fur bie Githerheit Eures Gigen' thums: bennoch ergreifet Ibe ploplich bie Baffen.

a) Chendafelbft.

und pfundert und ermordet Eure Bruder! Bas für ein Berbrechen baben fie benn gegen Euch begangen, außer daß fie die Freiheit erobert haben, Die 36t. sbenfalls genieget? Dan überrebet Guch, einen Rb. nig ju verlangen; aber Derjenige, ben wir mit Recht beftraft baben, batte eine Berfdworung gegen Euch angezettelt. Die auswärtigen Dachte befriegen Euch, um ihn in feine thrannifche Gewalt wieder einzufepen, und die weiland Abelithen, biefe Eure Anführer, bie Euch irre leiten, verlangen bloß einen Ronig, um burch feine Banbe bie gange Anechtschaft wieber berguffellen, unter welcher Ihr feufstet. Planbernbe Intenbanten, unverfchamte Erb . und Gerichtebetren. Tebneberrliche Erpreffungen und ju Grunde richtenbe Muflagen - bieg find die einzigen Wohlthaten, bie Ihr von einem Konige ju erwarten babt! Berabmire Digung and Clend, bief wurde der Lobn Eurer Dienfie fonn! Dies ifts, was Euch jene vorgeblichen Ebelleute zubereiten, bie Guch jest schmeichein, bie fich aber an Euch wegen ber lieberwindung rachen weitben, bie es thnen fostet, ihre Citelfelt gu unterbruden, und eine futze Beit un Eurer Geite zu fechten. berlanget einen Ronig; bas beift: Ihr wollt Gflaven und Bettler fenn! 2ch! wiffet 3br benn nicht, bag Rreibeit, Welchbeit. Boblfarth und Tugend, in feinem Lande fich finden, welches burch bie Gegenwart eines Konigs befleckt wird! Ihr wollet Eure Regigion behalten? Wer bat Euch aber berfelben beranben, mer hat Euer Gewiffen einschränken mollen? Dat man Euch vorgeschlagen, irgend etwas in Enrem Glauben, ober in ben Beremonien Eures Gottesbienftes, abzeianbern? Rein! Man babe Cuch, fagt

Ihr, Derjenigen beraubt, die Ihr als die einzigen rechtmäßigen Priefter ansehet. - Saben sie aber nicht burch ihr Betragen biese allzu nothwendige Strenge gerechtfertigt? Gind biefe Menschen, Die Euch jest Mord und Raub predigen, die wirklichen Diener eines Gottes bes Friedens, ober find fie nicht vielmehr bie verächtlichen Trabanten ber gegen Euer Baterland verbindeten Defpoten? Richt Eure Priefter bat man bon Euch entfernt, fonbern beuchlerifche und bluebur-Rige Berfchmorer! Ronntet Ihr verlangen, bag man auf Roften ber Ration Manner bezahlen follte, welche fich weigern, die Gefete berfelben anzuerfennen, ober baff man fie rubig ben Reinden berfelben, bie Dittel in bas Land einzubringen, verfaufen ließe? Ihr Unigludlichen, wie Ihr betrogen werdet! -Die Priefter, welche fich für die einzigen fatholischen ausgeben, werben burch bas Golb bes protestantischen Englands begabit. Sollte es baffelbe mobl austheilen, um Enre Religion ju rachen, welche es verachtet und verfolgt? Rein; fonbern bamit fich Frankreich mit feinen eigenen Sanden gerfleische! Euer Blut fließe nun far bie Sache ber Stlaverei oben unferes fur bie Sache ber Freiheit: immer ift es Frankreichisches Blut.! Die Englandische Regierung, beren blinde Berfzeuge Ibe felb, ift jederzeit bereit, von Guern Riederlagen Ruben ju gieben und fich berfelben ju freuen. Gie fpottet in ihrem Rabinette Eurer ungludlichen Leichtglaubig-Sind etwa bie Mitschuldigen, die Musführer · feit. biefes abscheulichen Romplottes in Euern Augen murbige Dollmetscher bes himmlischen Willens ?. Ronnet Ihr etwa in benjenigen Mannetn, bie bas Blut Eurer Bruber an auswärtige Tyrannen verfauft haben,

Die Diener eines fanften und Hebevollen Gefebes ertennen ? Schworet biefe ichanblichen Jerthumer abe übergebet bem Schwerdte bes Gefetes bas schändliche Gefindel unverschamter Stlaven und beuchlerifcher Priefter, Die aus Euch betrogene Wortführer ihrer Bestechung und ihrer Bosbeit gemacht baben! Schmbtet mit uns, die Republif anfrecht ju erhalten; fcmb. ret, daß ihr Eure Baffen nicht mehr anders, als aur Bertheibigung berfelben, gebrauchen wollet! bag Ihr, durch biefen eblen Gebrauch jene Baffen wieber reinigen wollt, welche burch Aufruhr und Berbrechen befledt worden find! Beiget Euch, burch Guern Daß gegen bas Ronigehum, warbig, ben Rabmen Rranfreicher wieber anzunehmen! Dann werbet Ibr in ber gangen Republit, die fich ungern gu Eurer Beftrafung bewaffnet, nur noch Bruber finden. Sie, Die jest in Bereitschaft ftebt, Guch mit ihrer Allmacht in vernichten, murbe über jeben Sieg weinen, ber mit Eurem Blute erlauft werben mußte! alsbann noch einige Zweifel Euer Gewiffen beunrubis gen; fo erinnert Euch, bag bie Freiheit bes Bottes. bienftes eine nothwendige Bedingung einer repubifanifchen Konftitution ift. Erbffnet Euern Stellvertretern Eure Beforgniffe, Eure Burcht und Gure Befebmerben. Gie werben Euch mit berfenigen Rach. ficht anboren, die sie bem Irrthume und bem Unglude schulbig find. Indem fie Euch, ber Gerechtig. feit gemaß, bei Euerm Rechte ber Religionsfreibeit fchuben, werden fie fandhaft bie Breibeit und Sicherbeit bes Franfreichifchen Bolles erhalten, welche jest unter Euch, durch betriegerische Priefter und niedertrach. tige Ueberlaufer schandlicher Beife bebrobt merben.«

Richt blog in ber Benbee, nicht blog in bem westlichen Frankreich, sondern auch in bem mittaglichen und oflichen Theile diefer neuen Republif, brachen bedenkliche Unruben aus: vorzüglich ju Enon. In biefer großen Stadt hatten, ju Aufange bes Jahres 1793, die Jakobiner die Oberhand. Der dortige Jatobinerflub mar einer ber muthenbsten in gang Aranfreich, und ber dortige Burgerrath war gan; mit jatobinischgesinnten Mitgliedern befest. 3mei Bbie. wichter, welche mit dem Jakobinerklubbe zu Baris und mit bem Maire Pache in Berbindung fanden, leiteten alle Bergthichlagungen ber Jatobiner zu Loon und berrichten, vermoge ihres graßen Ginfluffes, torannisch über die Einwohner biefer reichen und betriebe famen Stabt. Der Eine berfelben, Rabmens Challier, mar ein gebobruer Stallener. Et murbe bafelbit bon ben Jefuiten erzogen und in ihren Orben aufas nommen. Bei ber Aufhebung beffelben begab er fich nach Bortugall, mußte aber biefes Land, megen einis ger ichlechten Streiche, verlaffen. Lang ierte er berum, tam bann nach Lyon, und ließ fich, jum Unglude der Sinwohner, daselbst nieder. Er mar ein Mensch von boshaftem und grausamem Rarafter, obnealles menschliche Gefühl, und ber größten Greueitha. ten fabig. Gein Freund und Bertrauter, Lauffel. gab ibm an Abicheulichkeit bes Raralters nichts nach. Er war ein Briefter, welcher ben Konflitutionseib gefcworen batte. Er murbe von den Jakobinern zum Profurator der Gemeinde ernannt. Bald nachher feblug ein Mitglied bes Klubbes, in voller Berfammlung, vor: daß man fich der fogenannten Ariftofraten bemachtigen, und alle Tage einige vierzig berfelben

binrichten laffen sollte. Ein Mitglied bes Rlubbes bemerfte, das biefes fur ben Scharfrichter zu viel Arbeit fenn murbe. Lauffel fant nun auf, und fagte: ein jeder achter Jafobiner muffe bereit fenn. wenn er bagu aufgeforbert werbe, bas Umt eines. Scharfrichters felbst zu verleben, und die Seinde Des Baterlandes ju fopfen, »denn,« feste er bingu, »um einen Menfchen burch bie Kopfmafchine bingurichten, braucht man ja nur einen Bindfaden zu zieben.« Eben biefer Lauffel erfand eine eigene Methobe, bie unglucklichen Ausgewanderten ju plundern. ichaffte benfelben fur ungeheure Summen Bertififate, bag fie Branfreich nicht verlaffen batten. Beglaubigungsicheine machte er ein befonderes, mit bem Boblfarthsausschuffe ju Paris berabrebetes, Beichen. Dann nahm er bas Gelb, welthes er mit bem Wohlfarthsausschuffe theilte. Die Ausgewanderten. welche fich nunmehr ficher glaubten, wurden, sobalb fie bas Bertifitat vorzeigten, gefangen genommen und gefopft. Der schandliche Sanbel, welchen Lauffel mit bergleichen Bertifikaten trieb, murbe endlich fo allgemein bekannt, daß er ergriffen und vor das Revolutionstribunal nach Paris gebracht marb. Diefes Blutgeritht, welches täglich rechtschaffene und unschnlbige Berfonen zum Tode verurtheilte, fprach; guf Befehl bes Wohlfarthsausschuffes, den Bofewicht Lauffel son aller Unflage frei; und er verzehrte nachher ungefort, zu Paris, in Wolluft und Ueppigfeit, bas Gelb, welches er von den ungludlichen Ausgemanberten erpreft batte.

Bon den Jakobinern wurde, auf Antrieb der beiden Bofemichter Challier und Lauffel, der recht-

Schaffene und gutgefinnte Theil ber Ginwohner von Enon auf jebe Beife gebrudt und geplagt. maren ju fchmach, um fich ju wiberfeben. Gie litten schweigend und gebulbig; aber Rache fochte in ibren Bergen, und sie warteten nur auf eine schickliche Gelegenheit, um biefelbe an ihren Unterbruckern ausjuuben.

Rach ber hinrichtung bes ungludlichen Ronigs fandte ber Jakobinerklub ju Linon eine Auschrift an bie Rationalfondention, worin er, im Rabmen ber Stadt Epon, biefen gerichtlichen Mord billigte, und ber Konvention bagu Glud munfchte. Bei biefer Gelegenbeit außerten bie Enoner laut ibren Unmillen. unb erflarten, bag fle bie hinrichtung bes Ronigs verabicheuten. Aller Dube, Die fie fich gaben, ungegebtet, tonnten die Jatobiner doch nur wenige Unterschriften von den Einwohnern erhalten. Dies meldeten fie nach Paris. Seit jener Zeit wurde bie Stadt Luon ben Barifer Jafobinern verbachtig und berhaft.

Milein feit jener Beit gab fich auch ber gutge finnte Theil ber Einwohner ber Stadt mehr Dube. als bisber, fich feiner Tyrannen ju entlebigen. Bei ber neuen Wahl bes Burgerrathes wurde einer ber rechtschaffenften Danner ju Enon, Riviere Cool. bum Maire ernannt. Roch einige andere abnlich aefinnte Manner erhielten Stellen in bem Burgerratbe.

Diefe Berminderung ihrer Macht faben die Jafobiner, beren Prafibent bamals Challier mar, mit großem Biberwillen. Der geheime Ausschuß bes Rlubs befchloß: sich am achten Februar bes Beughaufes ber Stadt mit Gewalt ju bemachtigen; bie in bemfelben befindlichen Ranonen, mit Rartatichen aelaben, in den Sauptstraßen aufzustellen; die Ebelleute, nebst den reichsten Raufleuten, zu erworden; ihre Leichname in die Ahone zu werfen; und eine Jakobinische Ohnehosenregierung in der Stadt einzuführen.

So geheim auch bie Berfchwornen ihre Zusammentunfte bielten, fo erfuhr ber thatige Maire bennoch alles, was in benfelben borging. Um die Ausführung dieses schrecklichen Planes zu verbindern, ließ er ben Generalmarich schlagen und die Burger unter bas Gewehr treten. hierauf hielt er eine Rebe an bie versammelte Burgerschaft; machte alles befannt, mas er von der Berfchmorung mußte; geftand aber zugleich, baß er sich nicht Dacht genug zutraute, fo vielen Bbfewichtern allein Wiberftand ju thung bag seine Parthei in dem Burgerrathe viel zu schwach. mare, und daß er aus biefem Grunde genothigt mare, fein Umt niebergulegen. Es wurde nunmehr gu ber Wahl eines neuen Maire geschritten. Die Zahl ber persammelten Wählenden betrug 7,800. Unter biesen geben 7,500 ihre Stimmen bem vormaligen Maire, Riviere Chol, aufs Reue. Ginen größeren Beweis bes Butrauens und ber Liebe feiner Mitburger fonnte biefer Mann nicht erhalten. Er-war auch fo gerührt barüber, bag er bie Stelle wieber annahm. Entschluß verurfachte unter ben versammelten Burgern eine außerorbentliche Freude. Während bes allgemeinen Enthusiasmus fant ein Jungling auf, und flagte ben Challier offentlich an. Sogleich fielen bie Jakobiner über ben Jungling ber, um benselben in das Gefängniß zu schleppen: allein die Burger murben badurch fo erhittert, daß sie ben Jungling ben

Sanden ber Jakobiner entriffen und, noch an demfelben Abende, den Bersammlungsort ber Jakobiner zerstorten a).

Challier und feine Spiefgefellen geriethen bierüber in die beftigfte Buth. Einige unter ihnen retfeten nach Baris und flagten die Enoner bei ber Konvention als Gegentevolutioniften an, welche alle mabren Patrioten, verfolgten und aus ihrer Stadt vertrieben. Die Konvention borte ibre Rlagen, und fandte einige Bataillone Obnehosen, nebft dreien Kommiffarten aus ihrer Mitte, Legenbre, Bagire und Dovere, nach Lyon, um ben Rlub wieder einzuseben. Unter dem Schute biefer Rommiffarien und der Obnehofenmilig fing ber Rlub feine Shungen wieber an. Die Parifer Rommiffatien beebrten diefe Sipungen. mit ihrer Gegenwart, und nabmen einen berbeigelaufenen Rerl zum Mitgliede auf, ber es fich offentlich jum Berbienfte anrechnete, bag er ber Dibrber ber Pringeffinn gamballe gewesen mare.

Unter solchen Umstanden blied dem Maire Bisviere Chol, welchen die Kommissarien täglich misshandelten, weiter nichts übrig, als abzutreten. Er
that es, und der berühmte Art Gilibert wurdezum Maire gewählt. Allein Gilibert war ein reichts schaffener Mann: darum wollten ihn die Jasobiner
nicht zum Maire. Sie warfen ihn ins Sefängnis,
und mishandelten ihn so lang, bis er versprach, seine
Stelle nieder zu legen. Bertrand, ein vertrauter

a) Ich benune bei biefer gangen Erzählung bie mir mitgestheilte Nachricht eines Augenzeugen. Man sehe meine politischen Annalen, Band 6. S. 487.

Freund des Challer; wurde nunmehr von den Jakobinern zum Maire ausgerufen. Nachher kehrten die Kommissarien der Konvention mit ihren Trabanten nach Paris zurück. Le Sembre trat in der Konvention auf, und rühmte sich, daß er die Lyoner gezwungen hätte, einen Ohnehosen zum Maire zu wählen.

Die ungeheuren Bedrückungen, innter welchen die Kooner wührend der Herrschaft der Jakobiner seufzten, läffen sich kaum groß genug vorstellen. Endlich wursden sie des Dulbens und Schweigens überbrüßig. Sie muerten laut, und drohten, den Maire Beretrand nebst dem Jakobinischen Bürgerrathe mit Geswält abzusehen. Um der Erfüllung dieser Drohung zuvor zu kommen, wurde zu koon eine Revolutionsarmee errichtet, welche aus dem Abschaume des Pobels bestand, aber von den Reichen besoldet und unterhalten werden mußte.

Bald nachbem ble Revolutionsarmee errichtet war, kamen zwei neue Kommissarien ber Konventson, Gauthker und Aroche, nach Lyon. Sie brachten einen Beschluß bes Wohlfarthsaussthusses mit, vermöge welches die Stadt Lyon sechs Millionen Livres, alls ein erzwungenes Darlehen, bezahlen, und sechs tausend Mann für die Armee liefern sollte. Zu diesem Iwecke nahm man ein Verzeichnis aller Einwohner der Stadt nebst ihrem mushmäßlichen Vermögen auf. Von einigen verlangte man 200,000 Livres, von andern 300,000 Livres, von einigen sogar 400,000 Livres; von allen einen beträchtlichen Theil ihres Versindsens. Die verlangte Summe mußte, bei Strafe bes Gefängnisses, innerhalb vier und zwanzig Stuns

ben erlegt werben. Sen so mußte auch jeber Einwohner, auf ben bas Lood gefallen war, ohne alle weitere Rudsicht, nach ber Gränze gegen ben Feind marschieren. Die anerkannten Jakobiner wurden jeboch nicht weggeschickt, sondern sorgfältig zuruck behalten.

Ein fo tyrannifches Berfahren, eine fo bespotische Regierung, unter welcher weber bie Personen, noch bas Eigenthum Sicherheit fanben, gegen melde bie vormalige tonigliche Regierung Freibeit zu nennen war, emporte bie Gemuther ber Lyoner auf ben bochften Grad, und ungeachtet ber in ber Rabe fiebenben Alpenarmee, war ihre verbiffene Buth bereit Fjeden; Augenblief gegen bie Parifer Tyrannen auszubrechen. Das war es eben, mas biefe munschten. Die knoner wurden gebrudt, bamit fie fich emporen follten: und sie follten sich empbren, bamit man einen Vorwand batte, ihre Stadt zu plundern und den Rationalichas mit ben, in berfelben befindlichen, unermefilichen Reichthumern angufullen. Ihr Murten murbe bestraft. Statt ber feche Millionen, auf welche Summe ber. Wohlfarthsausschuß die Stadt Lion angeset hatte, verlangten bie Rommiffarien brei und breifig Millionen: eine unerfchwingliche Summe, beren Forberung, die Enoner jur Bergweiflung brachte.

Daß sie unter solchen Umftanben ihre Ungufriebenheit laut außerten, war ganz natürlich. Allein
bie Tyrannen bestraften jede Reußerung bieser Art als hochverrath. Eine Wenge Personen, vorzüglich reiche
und angesehene, wurden, unter bem Vorwande, daß
sie unzufrieden waren und sich verdächtig gemacht
hatten, gefangen genommen und in die unterirrbischen

Rerter bes Rathhauses geworfen. Chaltler und Lauffel erpresten von den ungludlichen Gefangenen auf die fcanblichste Weise Geld und Gelbeswerth.

Balb nachber erließ bie Konvention einen Befehl, vermoge welches ben Sektionen aller Stabte erlaubt murbe, fich ju versammeln, und nach Gutbunten Beschluffe tu fassen, welche bie Sicherheit ihrer Stabte betrafen. Diefer Befehl ber Konvention mar unpolitifch: benn nunmehr batten bie Ginwobner ber Stadt Loon, benen es bisber an Gelegenheit' fehlte, fich zu versammeln und über ihr gemeinschaftliches Wohl fich ju berathfchlagen, burch ein Gefet bas Recht erhalten, beibes ju thun. Die Folgen geigten fich balb. Die bebrangten Burger theilten fich einander ibre Rlagen mit, und beschloffen, sich von der herrschaft ber Eprannen ju befreien. Gobald ber Jafobinerflub und ber Jafobinifche Burgerrath bierbon Rachricht erhielten, bemühten fie fich, die Bersammlungen ber Seftionen ju trennen. Der Maire Bertrand lief fich verlauten: bag er bie verfammelten Seftionen mit Kartatichen aus einanber treis ben wollte. Den Abgefandten ber Burgerschaft, welche ibm- bie Rlagen berfelben überbrachten, gab er jur Antwort: "Ibr verlauget Blut; und Blut foll fliegen!« Er bestellte bewaffnete Manner, welche auf biese 2162 gefandten schießen sollten, wenn fie noch einmal nach bem Rathbause tommen wurden. Sie famen. ward auf sie geschoffen. Einer blieb auf bem Blate und ein anberer wurde fcwer verwundet.

Diefes brachte die Lyoner noch mehr auf. Es war voraus zu sehen, daß es bald zum Kampfe zwischen dem Burgerrathe und den Einwohnern kommen

mußte. Die Jatobiner ruffeten fich bagu. Gie nabmen ben Abschaum bes Pobels in ihren Gold; fie fchrieben an den General ber Alpenarmee und Baten um Truppen; auch boten fie bie Bewohner bes platten Landes gegen bie Stadt auf. Gie fchickten 215gefandte an ben Jafobinerflub ju Baris und baten um Sulfe und Beiftand. Die Rebe, welche ber Sprecher biefer Abgefandten in dem Parifer Jakobis nerflubbe bielt, ift mertwurdig genug, um in ber Geschichte aufbehalten zu werben, weil die Luoner Satobiner in berfeiben ihre blutdurfligen 20faben gant unverholen außerten. Diefer Redner fagte: a) »Ich »bin ein Goldat ber Loner Revolutionsarinee. Wifsfet, bag man feine Revolution machen fann, obne "Blut ju bergießen, und bag ein Golbat wit bet paroften Rube Blut muß vergießen tonnen. Alles. smas unrein ift, muß von Frankreichs Oberflache ver-"tilat werden. Sonft feib Ihr ewig Kinder. Dan mirb mich swar einen Morber nennen: allein es ngiebt ein Mittel, fich über die Berleumbung wegausfeben, namlich bie Berleumber aus bem Bene bi "ichaffen.« Der Prafibent ber Barifer Jafobiner antwortete biefem Blutmenfchen: »Burger. Ihr feit aus weiner großen Entfernung bergetommen, um Euch mit "Guern Brübern ju vereinigen. Jest wollt Ihr ju "Guern Mitburgern wieber jurud febren. 36r moget "Guch befinden, wo Ihr wollet, übetall wird Euer Datriotismus große Dienste leiften. Die Gefellschaft verfucht Euch, allen fonftitutionsmaffigen Gewalten sin ihrem Rahmen ben Bruderfuß zu geben.«

<sup>(</sup>a) Moniteur 1793. No. 136. p. 590. Col. 3.

Bei biefen Anstalten, welche bie Enoner Jakobiniet zum Kampfe machten, blieben bie übrigen Ginwohner ebenfalls nicht rubig. Gie machten fich auch ihrerfeits jum Rampfe gefaßt. 2m 28. Mit 1793 befürchtete man ben Musbruch. Die Barger waren in ben Seftionen versammelt, und ju eben ber Beit versammelten fich über vierbundert Mitglieber bes Jafobinerfabbes in ber hauptfirche. Diefe ichicten eis nige ibrer Mitalieber ale Abgefanbte nach ben Geftionen. Die Abgefandten traten baselbft auf, befablen ben verfammelten Burgern, fich nach Saufe gu begeben, und brobten bem Prafibenten fomobi, als ben Sefretaren, mit ber Tobesftrafe, wofern fie nicht fogleich ibre Stellen nieberlegen murben. Die Burger, weit entfernt fich burth bie Drohungen ber blutburftigen Jakobiner fchrecken zu taffen, fcmoren, bag fle bie bon ihnen gewählten Prafibenten und Gefretare mit Gefahr ihres eigenen Lebens vertheibigen murben, und befahlen bem Kommenbauten ber Bargermilis, fur bie Sicherheit ber Stadt ju forgen. In ber barauf folgenden Racht lief ber Safobinischaes finnte Burgerrath mehr als hundert der angesebenften Burger aus ihren Betten bolen und in Die Rerfer werfen.

Unmbglich laßt sich die Erbitterung schildern, welche biefe Gewaltthätigkeit unter den Burgern hers vorbrachte. Am frühen Morgen des folgenden Tages (29. Mai) versammelten sich die Präsidenten aller Sektionen der Stadt und berathschlagten sich über die zu ergreisenden Maßregeln. Sie beschlossen, sich sogleich des Zeughauses zu bemächtigen. Ein ausgessuchtes Bataison der Burgermiliz begleitete sie dahin.

Das Zeughaus wurde besetht, ber Generalmarsth ward geschlagen, und die bewassneten Burger versammelten sich auf einem der größten Plate ber Stadt, sest entschlossen, sich von der tyrannischen herrschaft der Jakobiner zu befreien. Ein ungewöhnlicher Ruth belebte sie; denn sie fühlten, daß Freiheit, Sicherheit und Eigenthum, der Preis des Kampfes sehn wurde.

Als sie sich eben in Bereitschaft septen, ben blutigen Kampf zu wagen, und alle Jakobiner aus der Stadt zu vertreiben, erschien der Kommissair der Nationalkonvention Gauthier unter ihnen. Er gabihnen glatte Worte, und sagte: sie hatten Necht; er mare unrecht berichtet worden; er wollte ihren Klagen abhelsen; er wollte sich bei der Konpention für sie verwenden — jedoch unter der Bedingung, daß sie jeht sogleich aus einander geben mußten.

Die leichtgläubigen knoner traueten seinen Bersicherungen. Sie wollten sich eben nach Sause begeben, und den Erfolg der Borstellungen des Stellvertreters Gauthier ruhig abwarten, als sie in der Gegend des Rathhauses die Kanvnen abseuern hörten, und bald nachber die Rachricht erhielten, daß ein Bataillon der Bürgermiliz, welches mit ungeladenen Flinten durch die Straßen marschierte, auf Beschl des Maire Bererand, mit Kurtatschen sei beschossen und ganz in Stücken gehauen worden, ja, daß sogar die Verwundeten von den würhenden Jakobinern niedergemehelt worden wären.

Bei biefer Rachricht septen bie versammelten Burger ben ganzen Burgerrath einstimmig ab. Dagegen erließ ber, auf dem Rathhause versammelte, Burgerrath einen Befehl, vermbge welches ein Jeber, ber ohne seine Erlaubnis Baffen tragen wurde, hingerichtet werden sollte. Das Glud der Baffen mußte
jest entscheiden, wem die herrschaft in der Stadt gehören sollte; ob den Jakobinern, oder den rechtschaffenen Einwohnern, welche für Beiber und Kinder,
für alles, was ihnen in der Belt theuer und werth
war, kampften.

Die Truppen, welche bie Jafobiner von ber Me penarmee verlangt batten, maren inbeffen, mit vielen' Ranonen verseben, zur Bertheidigung ber Jakobiner in die Stadt eingerudt und hatten die wichtigften Boften befett. Diefe Truppen wurden bon den bebergten Eponern angegriffen und geschlagen. Run erbob fich ihr Muth. Sie jogen nach bem Rathbaufe in breien Rolonnen. Die beiben erften Rolonnen murben burch bas beftige Ratatschenfeuer, welches bie Rafobiner von dem Rathhause unterhielten, genbthigt, mit einem großen Berlufte fich jurud ju gieben. Die vielen Bermundeten, welche sie auf bem Plate liegen, murben von den Jafobinern, von deren Beibern und von bem besoldeten Pobel, auf die unmenschlichste Beife verftummelt, und mit allen nur erbenflichen Martern umgebracht.

Die Rommissarien der Konvention, Gauthier und Rioche, gingen auf dem Schlachtfelde umber; munterten die Jakobinerhorden zum Kampke auf; schenkten den Soldaten Brandwein ein; nannten die Lyoner Rebellen; sagten, es mußte keiner derfelben übrig bleiben; und versprachen den Soldaten die Plunderung der Stadt, wenn sie den Sieg davon tragen wurden. Um fünf Uhr des Abends wurde das Gefeche allgemein. Man stritt, mit großer Partnäckie

keit und gleichem Glucke, bis um acht Uhr: bann fing ber Sieg an, sich für die Lyoner zu erklaren, und um vier Uhr des Morgens, am 30. Mai, waren sie im Besitze des Kampfplapes. Funfzehenhundert rechtschaffene Bürger blieben in dem Gesechte, beweint von ihren Weibern, Kindern und Verwandten — ein theuer erkaufter Sieg!

Unbeschreiblich graß war die Freude der Lyvner, als sie durch ihre Tapferkeit die schändlichen Fessellu der Jakobiner und der Pobelherrschaft abgeschnellt hatten. Sie athmeten freier; und das Gesindel, welches von den Jakobinern gemiethet worden mat, um ihren Despotismus zu unterstühen, verkroch sich, sobald es bemerkte, daß seine Ansührer geschlagen wären.

Die Bewohner des platten kandes, welche bie Jakobiner zum Streite gegen die Lyoner berufen hatten, kamen nicht eher an, als nachdem der Kampf bereits entschieden war. Sie vereinigten sich mit der siegreichen Parthei, und feierten, vereinigt mit den Lyonern, das Siegeskeft.

Auch durch die Menschlichkeit, mit welcher die Lyoner nach dem Kampfe ihre Feinde behandelten, zeigten sie sich des errungenen Sieges wurdig. Sie ftanden den Berwundeten bei, und unterstüpten die Wittmen und Wansen der im Treffen gebliebenen Ja-kobiner durch Subskriptionen, welche eine große Summe einbrachten.

Gauthier und Rioche, die Kommiffarien ber Konvention, gaben sieh jest große Mube, die Gunft der Eponer wieder zu gewinnen. Sie migbilligtenwas die Jakobiner, größtentheils auf ihren Bekehl,

gethan hatten; sie klagten selbst ben Burgerrath an, und stellten sich, als ob sie um die funfzehenhundert erschlagenen Lyoner trauerten. Dierdurch erwarben sie sich das Zutrauen der leichtgläubigen Lyoner in einem so hohen Grade, daß diese, auf Antrieb der Rommissarien, eine Gesandtschaft nach Paris sandten, um der Nationalkonvention von allem, was vorgefale len war, Bericht abzustatten.

Challier und seine Spiesgesellen, nebst dem Jakobinischen Maire Bertrand und den übrigen Mitgliedern des Jakobinischen Bürgerrathes, wurden verhaftet, und in eben die Gefängnisse gebracht, in welche sie so viele rechtschaffene Bürger vorher hatten einkerkern lassen.

Um eben diese Zeit war auch zu Marseille ein Gefecht zwischen den rechtschaffenen, gutgesinnten Einwohnern der Stadt und dem Jakobinischgesinnten Burgerrathe vorgefallen. Die Mitglieder dieses Burgerathes sowohl, als die von der Konvention nach Marseille gefandten Kommissarien, wurden gefangen gesetzt. Einige der wuthendsten Jakobiner wurden von dem Bolke umgebracht. Ueberall in Frankreich wurden die Jakobiner verfolgt, ungeachtet dieselben von ihren Freunden, den Maratissischen Mitgliedern der Konvention, Beistand und Unterstützung erhielten.

Allen rechtschaffenen Einwohnern Frankreichs waren die Maratisten außerst verhaßt, und in den Abtheilungen nahm die Erditterung gegen diese Parthei
noch täglich zu, durch die thrannische Art, mit welcher
sie die Befehle der Konvention vollziehen ließen, wenn
sie dahin gesandt wurden und durch den unverschämten Stolz, mit welchem sie bei bergleichen Gelegen-

heiten auf ihre Mitburger herab sahen. Einer dieser Wütheriche, welcher, als Kommissair der Konvention, im Matz 1793 nach Orleans gesandt war, Leonard Bourdon, erbitterte durch seine Thrannei die Einwohner dieser Stadt so sehr, daß sie ihn vor dem Kathhause am hellen Tage prügelten. Darüber erhober eine formliche Klage bei der Konvention; und dieselbe behandelte die Einwohner der Stadt Orleans als Hochverräther.

In der Sipung des 18. Marz hielt Barrere über diesen Vorfall einen Vortrag in der Konvention. Rachdem er während desselben Cicero und Cato augeführt hatte, schlug er vor, und die Konvention beschloß:

Daß ber Burgerrath ber Stabt Opleans von feinem Umte fuspenbirt fenn follte; bag ber Daire . und ber Brofurator ber Gemeinde bafelbft in Berbaft genommen werden follten; bag ber Juftizminifter ben Urbebern des, an Leonard Bourdon begangenen, Berbrechens nachfpuren, und diefelben nach Paris vor bas Revolutionstribunal bringen laffen follte; bag biejenigen Burgerfolbaten, welche bei bem Rathbaufe, an bem Tage, ba biefer mbrberifche Anfall gefchab, Die Bache hatten, entwaffnet werden follten; daß die Burgermille ber Stabt Orleans ein Jahr lang ber Ehre beraubt fein follte, gegen ben Beind ju marfchieren; bag ber Rriegsminifter eine binlangliche bemaffnete Macht nach Orleans fenden follte, um biefen Beschluß vollziehen ju laffen; und bag bie Stadt Orleans fo lange als aufrührisch betrachtet werben follte, bis fle die Thater murbe ausgeliefert baben.

Diefer Befchluß murbe vollzogen, und bemgufolge,

am 24sten Ratz, bie Stadt Orleans wiederum in ihre Rechte eingesetz, und von der Konvention für nicht langer aufrührisch erklatt. Dierüber beslagten sich aber die beiden, von der Konvention nach Orleans gesandten, Kommissarien, Collot d'herbois und Laplanche, in einem Briese, welcher in der Sipung des 27sten Marzes vorgelesen wurde. Sie behaupteten, daß man durch eine solche allzugroße Gelindigkeit den Zweck, die Stadt Orleans zur Unterwerfung zu bringen, nicht erreichen wurde. Mastat unterstützte diese Klagen und verlangte, daß die genannte Stadt noch ferner als aufrührisch betrachtet und dem gemäß behandelt werden sollte. Dies wurde beschlossen.

Runmehr versubren die, nach Orleans gesandten, Kommissarien der Konvention, Collot d'Herbris, Laplanche, Bourbotte und Julien von Tous louse, mit schrecklicher Tyrannei gegen die unschuldigen und rechtschaffenen Einwohner der genannten Stadt a). Wer ihnen missicl, der wurde, ohne alle weitere Untersuchung, gesangen genommen und eingestertert. Elend und Jammer stiegen auf einen so hon ben Grad, daß sich eine ansehnliche Zahl der Weiber und Tochter der Gesangenen entschioß, nach Paris zu reisen, um daselbst von den Stellvertretern der. Nation die baldige Befreiung ihrer Nanner, Väterzund Brüder, zu verlangen. Um zwölften Mat erschienen diese Weiber vor den Schranken der Konvention, und bielten folgende rührende Anrede:

a) Gin Etilt von Julien und Bontbotte, burch wurches fie alle Zeitungen, außer ben Marntiftifchen, verhaten, finbet fich im Monitour 1793. No. 144.

mußte. Die Jatobiner rufteten fich bagu. Gie nabmen ben Abschaum bes Pobels in ihren Golbe fie fcbrieben an ben General ber Alpenarmee und baten um Truppen; auch boten fie bie Bewohner bes platten Landes gegen bie Stadt auf. Gie fchidfen Abgesandte an ben Jafebinerflub ju Baris und baten um Bulfe und Beiftand. Die Rebe, welche ber Sprecher biefer Abgesandten in dem Pariser Jafobis nerflubbe bielt, ift mertwurdig genug, um in ber Geschichte aufbehalten gu werben, weil die Luener Safobiner in berfetben ibre blutburftigen 216fichten gang unverholen außerten. Diefer Rebner fagte: a) »Ich "bin ein Goldat der Lyoner Aevolutionbarinee. Wifsfet, bag man feine Revolution machen fann, obne Blut ju bergießen, und baß ein Soibat wit ber paröften Rube Blut muß vergießen tonnen. Alles. mas unrein ift, muß von Frankreichs Oberfläche ver-"tilgt werden. Sonft felb Ihr ewig Kinder. Man mpirb mich gwar einen Mibrber nennen: allein es natebt ein Mittel, fich über die Berleumbung weazu-"feben, namlich bie Berleumber aus bem Bege ju "ichaffen.« Der Prafibent ber Barifer Jatobiner and. wortete biefem Blutmenfchen: »Burger. Ihr feit aus "einer großen Entfernung bergefommen, um Euch mit "Guern Brubern ju vereinigen. Jest wollt Ibr ju "Guern Mitburgern wieber jurud fehren. Ihr moget "Euch befinden, wo Ihr wollet, abetall wird Guer Matriotismus große Dienste leiften. Die Gefellichaft versucht Euch, allen fonftitutionsmaffigen Gewalten sin ihrem Rahmen ben Bruderfuß ju geben.«

<sup>(</sup>a) Moniteur 1793. No. 136. p. 590. Gol. 3.

Bei biefen Unftalten, welche bie Enoner Satobiriet zum Kampfe machten, blieben die übrigen Ginwohner ebenfalls nicht rubig. Gie machten fich auch ihrerfeits jum Rampfe gefaßt. 2m 28. Mit 1793 befürchtete man ben Ausbruch. Die Burger waren in ben Seftionen verfammelt, und ju eben ber Beit versammelten fich über vierhundert Mitglieber bes Jatobinerfubbes in ber hauptfirche. Diefe schickten eis nige ihrer Mitglieber ale Abgefandte nach ben Geftionen. Die Abgefandten traten baselbft auf, befahlen ben verfammelten Burgern, fich nach Saufe gu begeben, und brobten bem Prafibenten fomobi, als ben Sefretaren, mit ber Tobesftrafe, wofern fie nicht fogleich ibre Stellen nieberlegen murben. Die Burger, weit entfernt fich burch bie Drohungen ber blutburftigen Jafobiner fchrecken ju laffen, fcmoven, bag fle bie von ihnen gewählten Prafibenten und Gefretare mit Gefahr ihres eigenen Lebens vertheibigen murben, und befahlen bem Kommenbanten ber Bargermilig, fur bie Gicherheit ber Stadt gu forgen. In ber barauf folgenden Racht ließ ber Jakobinischgefinnte Burgerrath mehr als bunbert ber angesebenffen Burger aus ihren Betten bolen und in Die Rerfer werfen.

- Unmöglich läßt sich die Erbitterung schildern, welche biese Sewaltthätigkeit unter den Burgern hervordrachte. Am frühen Morgen des folgenden Tages
(29. Mai) versammelten sich die Prästdenten aller Sektionen der Stadt und berathschlägten sich über die zu ergreisenden Maßregeln. Sie beschlossen, sich sogleich des Zeughauses zu demächtigen. Ein ausgesuchtes Bataiston der Burgermiliz begleitete sie bahir Das Zeughaus wurde beset, ber Seneralmarsch warb geschlagen, und die bewaffneten Burger versammelten sich auf einem der größten Plate der Stadt, sest entschlossen, sich von der tyrannischen herrschaft der Jakobiner zu befreien. Ein ungewöhnlicher Ruth belebte sie; denn sie fühlten, daß Freiheit, Sicherheit und Eigenthum, der Preis des Kampfes sen wurde.

Als sie sich eben in Bereitschaft septen, ben blutigen Kampf zu wagen, und alle Jakobiner aus ber
Stadt zu vertreiben, erschien der Rommissair der Nationalkonvention Sauthier unter ihnen. Er gab
ihnen glatte Worte, und sagte: sie hatten Necht; er
ware unrecht berichtet worden; er wollte ihren Klagen abhelsen; er wollte sich bei der Konvention für
sie verwenden — jedoch unter der Bedingung, daß
sie jeht sogleich aus einander geben mußten.

Die leichtgläubigen Livner traueten seinen Berssicherungen. Sie wollten sich eben nach Sause begeben, und den Erfolg der Borstellungen des Stellvertreters Sauthier ruhig abwarten, als sie in der Segend des Rathhauses die Kanonen abseuern hörten, und bald nachher die Rachricht erhielten, daß ein Bataillon der Bürgermiliz, welches mit ungeladenen Flinten durch die Straßen marschierte, auf Besehl des Maire Bererand, mit Kartatschen sei beschossen und ganz in Stücken gehauen worden, ja, daß sogar die Berwundeten von den wüthenden Jakobinern niedergemehelt worden wären.

Bei dieser Rachricht septen die versammelten Burger ben ganzen Burgerrath einstimmig ab. Dagegen erließ ber, auf bem Rathhause versammelte, Burgerrath einen Befehl, vermbge welches ein Jeber, ber

ohne seine Erlaubnis Baffen tragen wurde, hingerichtet werden follte. Das Glud der Baffen mußte
jest entscheiden, wem die herrschaft in der Stadt gehören sollte; ob den Jakobinern, oder den rechtschaffenen Einwohnern, welche für Weiber und Kinder,
für alles, was ihnen in der Welt theuer und werth
war, kampften.

Die Truppen, welche bie Jatobiner von ber MIpenarmee verlangt batten, maren inbeffen, mit vielen' Ranonen verfeben, jur Bertheibigung ber Jafobiner in die Stadt eingerudt und hatten bie wichtigften Boften befett. Diefe Truppen murden bon den bebergten Eponern angegriffen und geschlagen. Run erbob fich ihr Duth. Sie jogen nach bem Rathbaufe in breien Rolonnen. Die beiden erften Rolonnen murben burch bas beftige Ratatschenfeuer, welches bie Satobiner von bem Rathhaufe unterhielten, genbtbigt, mit einem großen Berlufte fich jurud gu gieben. Die vielen Bermundeten, welche fie auf bem Plate ließen, murben von den Jafobinern, bon beren Beibern und von bem besoldeten Pobel, auf bie unmenschlichfte Beife verftummelt, und mit allen nur erbenflichen Martern umgebracht.

Die Rommissarien ber Konvention, Gauthier und Rioche, gingen auf bem Schlachtfelde umber; munterten die Jakobinerhorden zum Kampfe auf; schenkten den Soldaten Brandwein ein; nannten die Lyoner Redellen; sagten, es mußte keiner derselben übrig bleiben; und versprachen den Soldaten die Plunderung der Stadt, wenn sie den Sieg bavon tragen wurden. Um fünf Uhr des Abends wurde das Gefeche allgemein. Man stritt, mit großer hartnäckig-

keit und gleichem Glude, bis um acht Uhr: bann fing ber Sieg an, sich für die Lyaner zu erklaren, und um vier Uhr bes Morgens, am 30. Mai, waren sie im Bestie des Kampfplapes. Funfzehenbundert rechtschaffene Burger blieben in dem Gesechte, beweint von ihren Weibern, Kindern und Verwandten — eintbeuer erkaufter Sieg!

Unbeschreiblich groß war die Freude der Lyoner, als sie durch ihre Lapferkeit die schändlichen Fessellu der Jakobiner und der Pobelherrschaft abgeschwellt hatten. Sie athmeten freier; und das Gesindel, welches von den Jakobinern gemiethet worden mar, um ihren Despptismus zu unterstühen, verkroch sich, sobald es bemerkte, daß seine Ansührer geschlagen wären.

Die Bewohner bes platten kandes, welche bie Jakobiner zum Streite gegen die Lyoner berufen hatten, kamen nicht eher an, als nachdem der Rampf bereits entschieden war. Sie vereinigten sich mit der stegreichen Parthei, und feierten, vereinigt mit den Lyonern, das Siegeskeft.

Auch durch die Menschlichkeit, mit welcher bie Lyoner nach dem Kampfe ihre Feinde behandelten, zeigten sie sich des errungenen Sieges wurdig. Sie flanden den Berwundeten bei, und unterstühten die Wittmen und Wansen der im Treffen gebliebenen Jastobiner durch Substriptionen, welche eine große Summe einbrachten.

Sauthier und Rioche, die Kommissarien der Konvention, gaben sich jest große Mube, die Gunst der Lyoner wieder zu gewinnen. Sie misbilligtenwas die Jakobiner, größtentheils auf thren Besehl,

gethan batten; sie klagten selbst ben Burgerrath an, und stellten sich, als ob sie um die sunfzehenhundert erschlagenen Lyoner trauerten. Dierdurch erwarben sie sich das Zutrauen der leichtgläubigen Lyoner in einem so hohen Grade, daß diese, auf Aneried der Rommissarien, eine Gefandsschaft nach Paris sandten, um der Rationalkonvention von allem, was vorgefallen war, Bericht abzustatten.

Challier und seine Spiesgesellen, nehst dem Jakobinischen Maire Bertrand und den übrigen Mitgliedern des Jakobinischen Bürgerrathes, wurden verhaftet, und in eben die Gefängnisse gebracht, in welche sie so viele rechtschaffene Bürger porher hatten einkerkern lassen.

Um eben diese Zeit war auch zu. Marseille ein Gefecht zwischen den rechtschaffenen, gutgesinnten Einwohnern der Stadt und dem Jakobinischgesinnten Burgerrathe vorgefallen. Die Witglieder dieses Burgerathes sowohl, als die von der Konvention nach Warseille gesandten Kommissarien, wurden gefangen geseht. Einige der wuthendsten Jakobiner wurden von dem Bolke umgebracht. Ueberall in Frankreich wurden die Jakobiner verfolgt, ungeachtet dieselben von ihren Freunden, den Maratistischen Mitgliedern der Konvention, Beistand und Unterstüpung erhielten.

Allen rechtschaffenen Einwohnern Frankreichs waren die Maratisten außerst verhaßt, und in den Abtheilungen nahm die Erbitterung gegen diese Parthei
noch täglich zu, durch die thrannische Art, mit welcher
sie die Befehle der Konvention vollziehen ließen, wenn
sie dahin gesandt wurden und durch den unverschamten Stolz, mit welchem sie bei bergleichen Gelegen-

beiten auf ihre Mitburger herab sahen. Einer biefer Wutheriche, welcher, als Rommissair der Konvention, im Marz 1793 nach Orleans gesandt war, Leonard Bourdon, erbitterte durch seine Thrannei die Einwohner dieser Stadt so sehr, daß sie ihn vor dem Rathhause am hellen Tage prügelten. Darüber erhober eine formliche Klage bei der Konvention; und dieselbe behandelte die Einwohner der Stadt Orleans als Dochverräther.

In der Sibung bes 18. Marz hielt Barrere über diesen Vorfall einen Vortrag in der Konvention. Rachdem er mahrend desselben Cicero und Cato angeführt hatte, schlug er vor, und die Konvention beschloß:

Dag ber Burgerrath ber Stadt Obleans von seinem Umte suspendirt fenn follte; dag ber Daire und ber Profurator ber Gemeinde bafelbft in Berbaft genommen werden follten; bag ber Juftigminifter ben Urbebern des, an Leonard Bourdon begangenen, Berbrechens nachspuren, und dieselben nach Paris vor bas Revolutionstribunal bringen laffen follte; bag biejenigen Burgerfolbaten, welche bei dem Rathbaufe, an bem Tage, ba biefer mbrberische Anfall geschab, Die Bache hatten, entwaffnet werden follten; bag bie Burgermilig ber Stadt Orleans ein Jahr lang ber Ehre beraubt fenn follte, gegen ben Reind zu marfchieren : bag ber Rriegsminister eine binlangliche bemaffnete Macht nach Orleans senden follte, um diesen Befchlug vollziehen zu laffen; und bag bie Stadt Orleans so lange als aufrührisch betrachtet werben follte, bis fle die Thater murde ausgeliefert baben.

Diefer Beschluß murbe vollzogen, und bemzufolge,

am 24sten Marz, die Stadt Orleans wiederum in ihre Rechte eingesetz, und von der Konvention für nicht langer aufrührisch erklätt. Dierüber beklagten sich aber die beiden, von der Konvention nach Orleans gesandten, Kommissarien, Collot d'herbois und Laplanche, in einem Briese, welcher in der Sipung des 27sten Marzes vorgelesen wurde. Sie behaupteten, daß man durch eine solche allzugroße Gelindigkeit den Iweck, die Stadt Orleans zur Unterwerfung zu bringen, nicht erreichen wurde. Martat unterstützte diese Klagen und verlangte, daß die genannte Stadt noch ferner als aufrührisch betrachtet und dem gemäß behandelt werden sollte. Dies wurde beschlossen.

Runmehr versuhren die, nach Orleans gesandten, Kommissarien der Konvention, Collot d'Derbois, Laplanche, Bourbotte und Julien von Tous louse, mit schrecklicher Tyrannei gegen die unschuldigen und rechtschaffenen Einwohner der genannten Stadt a). Wer ihnen missiel, der wurde, ohne alle weitere Untersuchung, gefangen genommen und eingestertert. Elend und Jammer stiegen auf einen so hohen Grad, daß sich eine ansehnliche Zahl der Welber und Tochter der Besangenen entschips, nach Paris zu reisen, um daselbst von den Stellvertretern der Nation die baldige Befreiung ihrer Manner, Väterzund Brüder, zu verlangen. Um zwölften Mai erschienen diese Weiber vor den Schranken der Konvention, und hielten folgende rührende Anrede:

a) Gin Etifft von Julien und Bontbotte, burch werches fte alle Zeitungen, außer ben Marntiftichen, verfaten, finbet fich im Monitour 1793. No. 1444

Bater, Coone und Bruber, ber, vor ben Schranfen erschienenen, Burgerinnen von Orleans insgefammt Ariftofraten und Gegenrevolutionsmanner maren, und bag fie nirgend beffer fenn tonnten, als im Befange niffe. Collot b' Derbois ftimmte ibm bei. fagte: bie Stadt Orleans mare voller Ariftofraten; Die Rebellen in der Bendee batten baselbft ibr Dauptquartier; ber morberische Unfall auf Leonard Bourbon mußte bestraft werben; und bie bon ben Burgerinnen von Orleans vor ben Schranken vorgelesene Bittichrift fei, von Anfang bis ju Ende, voller Lugen und lebertreibungen. Er fcblug bor: die Sache beruben ju laffen. Dagen fant aber Loubet auf, und beschuldigte bie, von ber Ronvention nach Orleans geschickten Kommiffarien, bag fie bie Morber und Raus ber baselbft unter ihren Schut genommen, und bie rechtschaffensten und wohlhabenoften Einwohner eingeferfert batten. Die Ariftofraten, fagte er, maren gu Orleans von eben ber Urt, wie ju Lyon, ju Marfeille, ju Borbeaur; bie leute, welche man mit biefem Rabmen belegte, maren namlich folche, bie Liebe jur Ordnung, Achtung bes Gefebes, Sicherheit ber Berfonen und bes Eigenthumes, unter ihren Mitburgern ju bewirfen fuchten. Er fagte ferner: ber neue, bon ben Rommiffarien eingesette, Burgerrath ju Dr-Teans, gebe, auf Roften ber Stadt, Mabigeiten, beren jebe fechs taufend Lipres tofte. Bei biefen Mablgeiten, ju benen blog Ohnehofen gebeten murben, erbielte ber Speisemirth geben Livres fur jede Person. Go fcmeige bas Lumpengefindel auf Roffen ber Stabt, mabrent bie Beiber ber rechtschaffenften Ginmohner, benen man ihre Bater, Bruber und Gobne, entriffen

batte, in Ehranen gerfloffen und Sunger litten, weil Diejenigen, von benen fie bisber ernahrt worben maten, im Rerfer fcmachten mußten. Einft maren biefe bungernben Beiber ju einem folchen Gaftmable gefommen, und batten, mit weinenden Mugen und Danberingend, um einige Biffen jur Stillung bes hungers gebeten: ba batte ihnen bas, mit ben Rommiffarien fcwelgende, gumpengesindel bei bem Rachtische einige Schuffeln mit übrig gebliebenen Brocen bot bie Sufe geworfen, und fie alsbann mit Gemalt geamungen, bei bem Tafte ber berbeigerufenen Dufit ju tangen. Rach bem Tange maren fie ihren Berfolgern zu Sugen gefollen, und batten fcbluchzend um Die Freilaffung ibrer Manner, Bruber und Bater, Man batte ihnen bie Bitte mit rauber geflebt. Stimme abgeschlagen. Sie batten fortgefahren zu bitten und zu fleben — ba babe ein Ohnehofe ben Sabel gezogen und einem biefer Beiber gebroht, bag er ihr den Ropf abschlagen wollte, wofern sie sich nicht entfernte; mit bem Bufape, bag biefer Gabel bereits manches Aristofratenberg burchbohrt batte.

Thur int vertheidigte das Verfahren der Rommiffarien, und behauptete, daß die Stadt Orleans voller reichen Aristokraten ware, melde eine Gegenzepolution zu bewirken suchten.

Rach einer langen, außerst heftigen und fturmischen, Berathschlagung flegten endlich Gerechtigkeit und Menschlichkeit, und es ward beschlossen, daß diesenigen Burger von Orleans, welche ohne eine gegründete Ursache sich im Gefängnisse befänden, vorsläufig sollten losgelassen werden.

Raum mar biefer Befchluß gefaßt, als neue 216.

gesandten aus einer andern Gegend, nämlich aus ber Abtheilung des Ain, vor den Schranken der Ronvention erschienen, und sich ebenfalls über die Tyrannei der, von der Konvention zu ihnen gesandten. Rommissarien beklagten.

» Bargerftellvertreter, « fagten fie, » funfhunbert unferer Mitburger feufgen feit funf Wochen in ben Wir bringen ihre Befchwerden vor Euch, und Ihr werdet ihnen Gerechtigfeit wiederfahren laf fen. Die Einwohner in ber Abtheilung bes Min batten Achtung fur bie Ronvention. Die Gefebe murben befolgt, Jeber bezahlte bie Abgaben und alles war rubig, als Gure Rommiffarien, Amar und Derlinot, babin famen. Gie ließen fich burch Berleumber irre fuhren und festen bie gange Abtheilung in Befturjung. Jest beweint ber Bater fein Weib und feine Rinders bas Weib beweint ihren Dann; und bie Rinber forbern Diejenigen guruck, benen fie bas Leben ju verbanten haben. Dier ift ein fechzigiabriger Mann in bie neue Baftille eingeschloffen; bort fiben einige Bauern, die man ihrem gandbaue entrif fen bat; welterbin fchmachtet eine Frau, welche angeflagt ift, ihrem ausgewanderten Sohne Beld jugefebickt zu haben - und diefe Frau bat nie bas Gluck gehabt, Mutter ju fenn. Ein Bebienter, welcher einen Brief tragt, wird gefangen gefest, unter bem Bormanbe, ber Brief fei verbachtig. Diefer Dann, welcher vier Rinber bat, schmachtet in ben Gifen, wahrend Derjenige, ber ben Brief gefthrieben batte fowohl, als Derjenige, ber benfelben empfangen hatte, in Freiheit find. Zwei Burger, welche von bem Rrimis nalgerichte bor zweien Sagen frei gefprochen murben, find bon Reuem gefangen genommen worben. Ein Muller wurde gefangen gefest, weil er bas Baffer feiner Duble bem Einen bewilligt, und bem Unbern verweigert batte, Bie unglaublich Euch auch biefe Thatfachen vorfommen indgen; fo mabr find fie bennoch. Wir fluten uns auf authentische Beweise und auf Aftenftude, die wir mitgebracht haben. Wir verlangen, Burgerftellvertreter: 1) bag biejenigen Gefangenen, gegen welche man gar teine Thatfache porbringt, gegen Raution, vorläufig frei gelaffen merben. 2) Dag Ihr auf eine beutliche und bestimmte Beise erflaret, mas Ihr unter bem Musbrucke verbach. tige Leute verftehet. 3) Daß Ihr biejenigen Kommiffarien ber Ronvention, welche bie ihnen übertragene Gewalt migbrauchen, einer Berantwortlichfeit unterwerfet.«

In eben berselben Sipung kamen noch Abgefandte aus der Abtheilung der Riebre vor die Schranken, welche sich über das despotische Berfahren ber Kommissarien der Konvention Collot b'Derbois und Laplanche beschwerten, und verlangten, daß ein, von diesen Kommissarien eingekerkerter Geistlicher, welcher der Republik den Eid der Treue geleistet hatte, frei gelassen werden mochte. Die Konvention bewilligte diese Bitte.

Durch das despotische Berfahren der, nach den Abtheilungen gesandten, Kommissarien der Kondertion, welche größtentheils Maratisten waren, wurde das Misvergnügen immer allgemeiner, und es wurde dasselbe noch durch die drückenden Gesepe vermehrt, welche die Konvention von Zeit zu Zeit erließ, und von denen ich einige anführen will, um den Geiss

ihrer Gefehgebung in biefem Zeitpunkte burch Thatsachen zu schilbern. Es wird daraus die große Wahrbeit bestätigt, daß ein Senat, welcher unumschränkt
herrscht und alle Gewalten in sich vereinigt, weit the
rannischer regiere, als ein Alleinherrscher.

Um 18. Marg. Gefet bie Musgemanberten betreffenb. »Ucht Lage nach ber Befanntmachung bes gegenwartigen Beschluffes, foll ein jeder Staatsbarger, welcher einen Ausgewanderten, ober einen, über bie Grangen gebrachten und wieber jurud aefommenen, Briefter antrifft, bei Tobesftrafe gehalten fenn, benfelben feft ju feben, und ihn nach bem Gefangniffe zu bringen. Im Falle die angehaltene Perfon überwiefen wirb, ausgemanbert, ober ein über bie Grange gebrachter Priefter geweßen gu fenn, fo foll fie in vier und zwanzig Stunden hingerichtet werben. « - Bermoge biefes Befebes mußten Eltern ibre ausgewanderten Rinder, und Rinder ibre ausgemanberten Eltern, verrathen und einem gewiffen Tobeüberliefern, wenn fie nicht felbft in Tobesgefahr tommen mollten.

Am 18. Marg. Gefet gegen bie Auslander. "Alle Auslander, ohne bestimmte Geschäffte, sollen aus bem Gebiete ber Republif verjagt werben.«

Ein Ackergeses, vermöge welches, nach Art der Ackergeses ber Alten, alle Guter in ganz Frankreich neu vertheilt wurden, und vermöge welches genau bestimmt werden sollte, wie viel ein Jeder Beimögen bestigen durste, war eine der Lieblingsspekulationen der demokratischen Schwärmer, vorzüglich des Robespierre. Allein die bei weitem größere Anjahl der Mitglieder der Konvention widerseste sich einer solchen Verfügung, weil die bei weitem größere Anzahl sich durch die Revolution bereichert hatte, und also bei dem Schuhe des Eigenthums ihr eigenes Insteresse fand. Demzusolge wurde am 18. März fologendes Gesetz gegeben: Die Nationalkonvention beschießt, daß ein Jeder, der es wagen würde, ein "Ackergesetz vorzuschlagen, oder der einen Versuch "machen wurde, ein solches einzusühren, oder irgend "Landeigenthum, das Dandlungseigenthum, oder das "Industrieeigenthum umstoßen, mit dem Tode bestraft "werden solle."

Um 21. Mary wurde ein weitlauftiges Gefet. bie Muslander betreffend, gegeben, beffen borjuglichfte Berfügungen folgende waren: Es follte, in ber gangen Republit, in jeber Gemeinde, und in jeber Geftion berienigen Gemeinden, die in Geftionen getheilt maren, ein Ausschuß bon zwolf Burgern burch Debrheit ber Stimmen ernannt werben. In biefem Ausschuffe follte fein vormaliger Abelicher, fein vormaliger Gutsberr bes Ortes und fein Priefter. fiben fonnen. Bor biefem Ausschuffe follten alle, in ber Gemeinde fich aufhaltenben, Muslanber, innerhalb acht Lagen, fich ftellen, und ihren Rahmen, Alter. Gewerb, Geburtsort und Mittel fich zu ernabren. Diejenigen Auslander, welche innerhalb angeben. acht Tagen biefer Berfügung nicht Genuge thun murben, follten innerhalb vier und zwanzig Stunden ben Ort ihres Aufenthaltes, und innerhalb acht Lagen bas Gebiet ber Republit verlaffen. Die, in Rrantreich fich aufhaltenben, Auslander, welche bafelbft fein Eigenthum befagen, ober fein gelbbringenbes Gefchaff

trieben, sollten, bei der oben angezeigten Strafe, sich von sechs Staatsburgern einen Schein verschaffen, und eine Kaution leisten, die der Halfte ihres Vermögens gleich sei. Diejenigen, welche, zufolge der vorigen Artifel, vernrtheilt worden waren, Frankreich zu verlassen, dennoch aber nach dem festgesetzen Termine noch zuruck geblieben waren, sollten zehen Jahre auf die Galeeren kommen. Ein jeder Ausländer, welcher Theil an einem Ausstande nehmen, oder einen solchen durch Geld oder Rathschläge veranlassen wurde, sollte die Todesstrafe leiden.

Eben fo ftreng mar bas Gefet, vermoge meldes alle vormaligen Ebelleute und Briefter entwaffnet murben. Diefes Gefes, welches am 26. Mary 1793 gegeben marb, enthielt folgende Berfügungen: Alle, weiland Abelichen, weiland Erb. und Berichtsberren, ausgenommen Diejenigen, welche in Militar - ober Bivildiensten ftunden, fo wie auch alle Priefter, alle Bedienten und Beamten ber meiland Ebelleute und Priefter, follten entwaffnet merbeng auch follte es von dem Burgerrathe einer jeden Gemeinde abhangen, mas er noch fur andere Perfonen für verbachtig halten und zu entwaffnen für gut finden mochte. Ein Entwaffneter, bei welchem fich nachber abermals Baffen finden murben, follte auf feche Monate gefangen gefest werben. Wer Baffen versteden murbe, follte brei Monate lang gefangen gefest werben.

Um britten Mai wurde, auf Thuriots Borschlag, der Preis des Setreides in der ganzen Republif gesehmäßig bestimmt, oder das sogenannte Maximum eingeführt. Dieses, für alle Landbauer außerst prückende, und in jeder Rücksicht thrannische Geset, enthielt Verfügungen, welche deutlich darthun, daß im Jahre 1793 ganz andere Grundsibe über die Freiheit des Getreidehandels in der geseigebenden Versammlung Frankreichs heirschten, als im Jahre 1790 herrschend gewesen waren. Damals wurde eine ganzliche Freiheit des Getreidehandels, und freie Zirkulation des Getreides innerhald Frankreich für die Wohlfarth des Staates so unumgänglich nothwendig geshalten, daß das Versprechen, dieselbe auf keine Weise zu hindern, in den, von jedem Staatsbürger zu leisstenden, Bürgereide ausdrücklich mit eingeschiessen wurde; dagegen ward nunmehr von der Konvention im Jahre 1793 beschlossen, daß:

- 1. In jeder Gemeinde Frankreichs obrigkeitliche Rommissarien ernannt werden sollten; denen jeder Kornhandler, Landbauer und Eigenthumer, mit Einem Borte, Jeder, welcher Getreibe oder Mehl im Besith hatte, unverzüglich anzeigen sollte, wie viel er dergleichen besithe, und wie viel ungedroschenes Getreibe er noch in seinen Scheunen habe.
- 2. Die obrigfeitlichen Kommiffarien follten bie Bahrheit diefer Angaben untersuchen, und im nothigen Falle Saussuchungen anstellen.
- 3. Die Burgergerichte der Gemeinden follten unverzüglich das Verzeichnis des, in ihrer ganzen Semeinde vorhandenen, Mehls und Setreides, an die Verwalter der Unterabtheilung, zu welcher sie gehörten, diese aber an die Verwalter der Abtheilung, und die lettere an den Minister der inneren Angeslegenheiten sowohl, als an die Nationalkonvention übersenden.

- 4. Das nicht angezeigte Getreibe follte, jum Besten ber Armen, ben Eigenthumern weggenommen werben.
- 5. Bei einer hohen Gelbstrafe sollte an keinem anderen Orte, als auf dem bstentlichen Markte, Getreibe und Mehl verkauft werden durfen, ausgenommen soviel, als jeder für seinen eigenen Gebrauch vonnothen hätte, und worüber er dem Verkäuser einen Beweisschein von dem Bürgerrathe vorzeigen müßte. Ueber diese ertheilten Beweisscheine sollte jeder Bürgerrath ein eigenes Buch halten, in welches dieselben müßten abschriftlich eingetragen werden.
- 6. Die verwaltenden Kopperschaften sollten jeden Eigenthumer von Getreide, ober Mehl, anhalten und : zwingen konnen, dasselbe nach dem Martee zum Ber-kaufe zu bringen.
- 7. Wenn sich der Eigenthümer weigere, sein Gettreibe brefchen zu lassen, so sollten die Obrigkeiten das Recht haben, dasselbe durch ihre eigenen Leute ausdreschen zu lassen.
- 8. Die Verwalter der Abtheilungen sollten die nothigen Forberungen von Getreide an die Verwalter der Unterabtheilungen, die leptern aber an die Burgergerichte der Gemeinden ergeben lassen, welche gehalten senn sollten, diesen Forderungen sogleich Genüge zu leisten.
- 9. Niemand follte sich weigern konnen, bas von ihm im Nahmen des Burgerrathes geforderte Getreibe, oder Mehl, sogleich auszuliefern; ausgenommen, wenn er barthun konnte, daß er besselben bis zur nachsten Erndte selbst bedurfe.

- 10. Der Minister ber immeren Angelegenheiten sollte die Bollmacht haben, an diejenigen Abtheilungen, welche mehr Getreibe besäßen, als sie bedurften, Forderungen ergeben zu lassen, und das erhaltene Setreibe denjenigen Abtheilungen zusommen zu lassen, die bestirften.
- 11. Ein jeder Kornhandler sollte einen Erlaubnissichein von dem Burgerrathe seines Ortes verlangen. Diesen Schein sollte er gehalten senn, auf dem Markte bei jedem Einkaufe vorzuzeigen, und auf demselben von dem Polizeikommiffarius bemerken zu lafsen, wie viel er eingekauft hatte.
- ra. Ein jeder Kornhandler sollte genothigt werben, ein Buch zu halten, und in demselben seine Einstäuse und Berkaufe, so wie auch die Rahmen ber Personen, von denen er gekauft, oder denen er verstauft haben wurde, genau zu verzeichnen. Dieser Artikel sollte auch von den Lieseranten für die Armeen bevbachtet werden.
- 13. Es follte ben Lieferanten bei schwerer Strafe berboten fenn, fur fich felbst und fur ihre eigene Rechnung Getreibe einzufaufen.
- 14. Bei Todesstrafe sollte tein bffentlicher Beamter, weder mittelbar noch unmittelbar, an den, von der Regierung zu machenden, Einkaufen Antheil nehmen, oder sich darein mischen.
- 15. Die Berwalter einer jeden Abthellung follten den höchsten Preis des Getreides bestimmen, und denselben den ihnen untergeordneten Bürgergerichten sowohl, als dem Minister der inneren Angelegenheiten, anzeigen.

r6. Die Art, diesen bochsten Preis des Getreibes, bas Marimum, zu bestimmen, follte durch eine besondere Berordnung angezeigt werden.

17. Wer um einen boberen Preis, als das Mapismum, Setreibe gekauft ober verlauft zu haben, über- wiesen wurde, ber sollte eine hohe Geldstrafe bezahelen, und überbieß sollte das, so gekaufte ober verstaufte, Getreibe konfiszirt werden.

18. Wer überwiesen wurde, Getreide vorsählich verborben oder vergraben zu haben, follte die Todesfitrase leiben, und der Angeber sollte aus dem Bermögen des Angegebenen eine Belohnung von tausend Livres erhalten.

19. Aus Franfreich follte fein Getreibe in bas Ausland geführt werben.

Roch brudenber war bie Berordnung, vermoge welcher ein gezwungenes Unleben bon taufenb Millionen Livres geforbert wurde. Am 20. Mai trat ber Sinangminister Cambon auf, und flattete einen Bericht ab, welcher diefes Unleben betraf. Es follte, meinte er, vorzüglich von ben felbstfüchtigen Reichen, von Denjenigen, benen bie Sache ber Revolution nicht ernstlich am Bergen liege, und von allen benen eingeforbert werben, welche im Berbachte maren, es mit Franfreichs Feinden zu halten. jenigen, welche nur 500 bis 1000 Livres jahrliche Einfunfte batten, follten funfzig Livres jabrlich bezahlen; die zwischen 1000 und 2000 Libred Einkunfte batten, sechzig; zwischen 2000 und 3000 Livres, siebengig; und fo fort, in der namlichen Progreffion. Mile, die nicht über 500 Livred jährlicher Einkunfte batten, follten gar nichts bezahlen. Cambon feste binzu:

bingu: die Doglichfeit, ein folches Unleben gu erbeben, erhellte baraus, daß bie Abtheilung bes Berault auf eine abnliche Weise brei Willionen Livres aufas nommen batte. Dallarme mighifligte das Pringip eines gezwungenen Unlebens, und noch mehr migbife ligte er, daß die untergeordneten Bermalter einer Ab. theilung fich angemaßt hatten', burch ein folches Unleben Geld aufzunehmen. Cambon erwiberte: gang Kranfreich follte vielmehr bas Berfahren der Bermalter ber Abtheilung bes Berault nachahmen; benn. febte er hingu, der Rrieg erfordere große Ausgaben; in dem Monate April allein hatten bieselben 460 Millionen Livres betragen; überdieß gebe es fein bef. feres Mittel, die geheimen Seinde ber Revolution für biefelbe ju gewinnen, als wenn man fie ju Glaubis gern ber Republit mache, und fie mit ben Gutern ber Ausgewanderten bezahles auf biefe Weise nothige man fie, felbft gu munschen, bag bie Musgemanberten nicht jurud fommen mochten. Lanjuinais migbil. ligte febr, daß von der gezwungenen Unteihe alle anerkannten Freunde ber Revolution ausgenommen fepn follten, ungeachtet fich eine fo große Ungahl Bobiba. benber und Reicher unter benfelben befanbe. gleichen Unterschiede unter den Staatsburgern maren. fagte er, ungerecht. Darat behauptete bagegen : es mare nichts billiger, als bag man bie gange Laft bes Unleihens auf die Reichen lege, worunter man aber auch die Anhanger Rolands und die Girondiffen mit Barbaroup bat, bag man ihm begreifen mußte. erlauben mochte, Mittel vorzuschlagen, die meniger gewaltsam maren, als ein erzwungenes Anleben, unb burch welche man, auf eine fanftere Weife, benfelben . Dreijennter Eh.

mit bem Beinahmen Appellanten belegt. Dagegen gaben die Maratiffen sich felbst vorzugsweise ben Rahmen, Patrioten.

Die Maratiften batten gang unvertennbar feit dem gebenten Marg die Oberhand. Der Burgerrath ber Stadt Baris, bas Revolutionstribunal, der Bobifarthsausschuß, ber vollziehenbe Stanterath und bie Dauptstellen bei ben Armeen, maren mit ihren Rreaturen befest. Die vielen Millionen, welche dem Maire ber Stadt Paris fur die Berproviantirung biefer Stadt bewilligt murben, bienten gur Befoldung einer Armee pon Morbern und Raubern, welche jederzeit bereit mar, die Maratiften in allen ihren Unternehmungen mit bewaffneter Sand ju unterftuben a). In den Abtheilungen batten die Girondiften noch die meiften Anbanger; allein auch hier mußten sich die Maranften eine ftarte Parthet zu verschaffen, indem fie es babin brachten, bag alle Kommiffarien, welche von der Rationalkonvention in die Abtheilungen fomobl. als zu den Armeen gefandt werden follten, ausschließenbermeise von ihrer Parthei gewählt murben. abgesandten Rommiffarien dienten den Maratiften als Apostel, um neue Unbanger für ihre Parthei ju merben und die Gemuther gegen bie Girondiffen einzunebmen.

Die Parthei ber Girondisten wirfte durch Benftand und Talenteg bie der Maratisten durch physische Kraft. 3wei Ursachen gaben bieser lesteren Parthei die Oberhand über die Girondisten: erflich, doß sie gar feine Mittel scheuete, um zu ihrem 3wecke gu

a) Meillan réprésentant du people, p. 16. b. D. E.

gelangen und, unter bem Bormande ber Baterlanbeliebe, felbft bie größten Berbrechen ungeftraft beging," mabrend die Girondiften einen außeren Schein bon" Tugend und Moral beigubehalten fuchten, folglich auch in ber Babl ihrer Mittel welt mehr eingeschränft waren, als ihre Gegner. Zweitens bing die Partbei ber Maratiften enger jusammen: alle fannten fich alle arbeiteten gemeinschaftlich nach Ginem 3mede; alle besuchten ben Jafobinerflub, und verabrebeten bort; mas in ber Konvention ausgeführt werben folltes ba bingegen bie Gironbiften Ceinige wenige ausgenommen) fich nicht genau fannten, nichts verabrebeten, und ben überlegten Blanen ihrer Gegner feine überlegte gemeinschaftliche Bertheibigung entgegen zu feben fuch-Die Girondiften faben gwar bie Gefahr ein, welche ihnen brofte, und bemuhten fich, gegen bie Ungriffe ber Maratiften gemeinschaftliche Magregeln ber Bertheibigung zu nehmen. Sie versammelten fich, ju biefem Zwecte, jeben Abend bei Balage, einem ibrer Anführer: allein es murbe viel beratbichlagt und nichts beschlossen. Bas konnten sie auch thun, ba fie feine Dacht mehr befagen, fraftige Magregeln burchzuseben, seitdem fogar bie Soberirten, welche fie ju ihrer Beschützung von Marfeille hatten fommen laffen, von ben Maratiften, nach bem zehenten Marz, burch Bestechung verführt worben maren?

Gerne hatten sie nachgegeben, und mit ben Maratisten einen Bergleich geschlossen, wenn nicht die Grundsabe dieser Parthei gar zu abscheulich gewesen waren. Meillan, ein Girondiste, schildert die Grundsabe der Maratisten treffend mit wenigen Worten a).

a) Chendafelbft, G. 18.

Marat hatte bereits gefagt, man mußte 260,000 »Rapfe abschlagen; und biefer Borschlag, vor welchem amir jurudichauberten, ichien ber Bergparthes nicht seinmal auffallend. Unbespierre hatte beteits erklart. »per: reichste Frankreicher burfe nicht über breitausend »Livees Einfunfte besiehen. Nichts befto meniger sprach. man noch jeben Tag von Achtung fur bas Eigen-»thum; allein jeden Lag wurde baffelbe, mittelber "burch Defrete, und unmittelbar burd Gemalt ber-»lett. Raufleute und Dandel, Lanbeigenthumer und "Machter, alle Rlaffen, alle 3meige ber Betriebsame »teit, muben tedlich angegriffen. Die Rebnerbubne »hallte: bon: nichte, ale von bem: Bormurfe bes Muf. »faufes, mieberg und Auffaufer bieß ein Jeber, ber . »nicht von bem Lagelabne, ober von Alinofen lebte. »Sthon maren bie Buben geplundere worden a); und »bleft geschab auf formitiche und offentliche Auffordes: »rung Marats, ber siberdies bem Boife noch ben "Norschlag that, einige Raufleute bor ibren Thuren »oufzuhängen. Wir fonnten bei biefer Gelegenheit . »nicht umbin, ihn vor das. Revolutionstribunnal ju »schiden. Die Geschichte seiner Freisprechung ohne »Urtheil und fein schandlicher Triumph find bekannt »genug.«

Bu ber Parthei ber Girondisten, oder Briffotiner, Rolandisten, Appellanten, Staatsmanner, gehorten die größten Redner und die besten Schriftsteller in der Konvention; Manner, die sich durch Fähigkeiten auszeichneten und ihre ehrgeizigen Plane auf die Macht ihrer Talente grundeten. Im

a), Am' 25. Jebruat 1793. Man febe Band 12. G. 105.

Pertrauen auf die Allmacht ihres Verstandes, verachteten sie ihre Gegner, benen sie, in dieser Rudsicht, weit überlegen waren.

Die Partbei ber Maratiften, bes Berges, ber fogenannten Battipten, befand aus Schwarmern und Schurfen. Es geborten bagu: Die Urbeber ber Mordthaten bes Septembers, bie fich ber Gewalt bemachtigen mußten, um fich ber Strafe fur ihre Berbrechen zu entzieben; ungeführ zwanzig Ermonches eben fo viele Eredelleute, und überdief alle Berrich. suchtigen und Tollbauslet, die sich unter den Mitgliebern ber Ronvention befanden a). Die Saupter biefir Marthei maren: Robespierre, Danton und Marat. Un bieselben schlossen fich an: Robert Undet, ein Abvofat, welcher fich burch falte Graufamfeit auszeichnetes Cambon, ber Sinanzminifters Bean Bon St. Andre b), ein muthenber Jafobiner; Thurive, welcher fich bei ber Groberung ber Baffille ausgezeichnet batte c) ? Legenbre, ber Bleifcher; David, ber Mabler; Chenier, ber Dichtery Merlin von Thionville, burch schlechte Streiche befannt, welche er bor ber Revolution gemacht hatte; bie Unflifter ber Morbthaten' bes Septembers, namlich Fabre b'Eglautine, ein Theaterbichter, melder fich mabrend ber Morbthaten bes Septembers, ba er

a) Meillan. p. 12.

b) Bormals mar er ein protestantischer Geistlicher. Dumouries sagt von ihm: Un nommé Jean Bon St. André, surieux Jacobin, quoiqu'avec la réputation d'honnête-homme. Mémoires. T. 1. p. 91.

c) Man febe Band 1.

3med erreichen murbe. Go wie er anfing ju fprechen. und feine Meinung vorzutragen, mard er burch ein anhaltendes Geschrei und Gebeul der Bubbrer auf ben Ballerien unterbrochen, Die ihn nicht wollten gum Worte fommen laffen. Der garm wurde fo groß, bas man ibn nicht verfteben tonnte. Die Ronvention befchloß zwar, baß Barbaroup gebort werden follte: allein bas Gefchrei ber Bubbrer bauerte fort, fo lang bis er ben Rednerstuhl verlieg. Run beschloß bie Ronvention: bag von ben Reichen ein gezwungenes Anleben von taufend Millionen Livres follte erhoben werben, und daß fur bie barüber erhaltenen Quittungen Guter ber Musgemanberten follten gefauft merben tonnen. Diefer thrannische Beichlug murbe bon ben Bubbrern auf ben Gallerien mit bem lebbafteften Beifalle aufgenommen. Cariviere verlangte: es follte ein genaues Protofoll über alles, mas in biefer Sigung vorgefallen ware, aufgenommen und an bie Abtheilungen gefandt werden, bamit fie feben fonnten, bag bie Ronvention nicht frei gewesen mare, als fie biefe gewaltsame Magregel beschloffen batte. Ein anderes Mitglied fagte: er geftunbe, bag er nicht frei. fondern burch bie Drobungen ber Bubbrer gezwungen, feine Stimme abgelegt batte. hierauf tam es gu einem beftigen Bortwechsel zwischen ben Gieonbiffen und ben Maratisten. Marat beschulbigte bie erstern, daß fie die Ariftofraten und die Reichen retten und fich der allgemeinen Gleichheit der Guter miberfeten wollten, ohne welche es boch weber mabre Gleichheit noch Freiheit geben fonnte. Beraniaub verlangte, bag bie garmmacher auf ben Gallerien beaft werden follten. Dubem bertheibigte bie Gal-

Bierbrauers Canterre, welcher fich in ber Ron-The Man Carline, Aming Schlechterbings weigerte, von ben großen Gummabrend ber Mordthaten bes Septembers M. T. Sanda ven batte, Rechnung abzulegen a); Total & Barallan, and solves revolution ein Kapuziner; Collot in Schaufpielers Levaffeur, arthe, ein Wunbargt; imter Chemifer; Stifantischer Geiff. ein burch feine ofat; Conthon, tragen laffen fido Sugen labm mar; ber , ein Bruber bes alteren : ein Movofat; Bourbon be . Babier, ein Movofat; Lequi-. feinen Schriften ben bogmatischen prediate b); Berault Gechelles. aliger Parlamentsaboofats Ruhl, vormals : ju Durfheim un ber hardt, nachber gebeimerath bafelbft c); Drouet, ber Postmeifter von Ste. Menchould, welcher ben Ronig in Berhaft genommen hatte; Umar, ein vormaliger Beiftlicher; Bagire. welcher fich bereits in ber zweiten Rationalverfamm: lung burch feine Beftigfeit ausgezeichnet batte; Die bem, ein Arit; und St. Juft, bormaliger Martis. ein eingebildeter junger Mensch, welcher sich vor ber

a) Meillan. p. 36.

b) Man febe fein Bucht les prejuges detruits, in welchem er ben Glauben an Gott unter die Borurtheile rechnet.

c) Barth hat biefen Manu, im britten Banbe feiner La. Lebenegefchiche, febr treffend gefchilbert.

Marat hatte bereits gefagt, man mußte 260,000 »Rapfe abschlagen; und diefer Vorschlag, vor welchem mir' jurudichenberten, ichien ber Bergpatthei nicht meinmal auffallend. Inbespierre batte beteits erflart. »ber reichste Rrankreicher burfe nicht über breitaufenb »Lives Cinfunfte besiten. Richts befto meniger sprach man noch jeden Tag von Achtung fur bas Eigen-»thum; allein jeben Tag wurde baffelbe, mittelbar "durch Defrete, und unmittelbar burd Gemalt ver-»lett. Raufleute und Dandel, Lanbeigenthumer und »Machter, alle Rlaffen, alle 3meige ber Betriebsam-»teit, murben tedlich augegriffen. Die Rednerbubne »hallte: ppn: nichts, als von bem Borwurfe bes Auf. »faufes, wieders und Auffaufer bief ein Jeber, ber "nicht von bem Conelabne, ober won Almosen lebte. »Sthon waren die Buben geplundere worden a); und »bief geschab auf formliche und offentliche Auffordes: »rung Marats, ber überbieß bem Boife noch ben »Borfcblag that, einige Caufleute bor ibren Thuren »oufzuhängen. Wir fonnten bei biefer Gelegenheit »nicht umbin, ihn vor das Revolutionstribunnal ju »schiden. Die Geschichte seiner Freifprechung ohne »Urtheil und fein schandlicher Triumph find bekannt »genug.«

Bu ber Parthei ber Girondisten, ober Briffotiner, Rolandisten, Appellanten, Staatsmanner, gehörten die größten Redner und die besten Schriftsteller in der Konvention; Männer, die sich durch Fähigkeiten auszeichneten und ihre ehrgeizigen Plane auf die Macht ihrer Talente grundsten. Im

a) Ant' 25. Februar 1793. Man febe Band 12. G. 105.

Pertrauen auf die Allmacht ihres Berftandes, verachteten fie ihre Gegner, benen fie, in biefer Rudficht, weit überlegen waren.

Die Bartbei ber Maratiften, bes Berges, ber fogenannten Battioten, befand aus. Schwarmern und Schurfen. Es geborten bagu: bie Urbeber ber Mordtbaten bes Geptembers, bie fich ber Gewalt bemachtigen mußten, um fich ber Strafe fur ihre Berbrechen zu entziehen; ungeführ zwanzig Ermonche; eben fo viele Eredelleute, und überdieß alle Berrich. suchtigen und Tollhausler, die sich unter den Mitgliebern ber Ronvention befanden a). Die Daupter bieft Parthei maren: Robespierre, Danton und Marat. Un biefelben schloffen fich an: Robert Undet, ein Abvofat, welcher fich burch falte Graufamfeit auszeichnete; Cambon, ber Kinanzminiftera Bean Bon St. Andre b), ein wuthender Jafobiner; Thuriot, weicher fich bei ber Eroberung ber Bafille ausgezeichnet hatte c) ? Legenbre, ber Fleis fcher; David, ber Mabler; Chenier, ber Dichtere Merlin von Thionville, burch schlechte Streithe befannt, welche er bor ber Revolution gemacht hatte; bie Unstifter ber Morbthaten bes Septembers, namlich Rabre b'Eglantine, ein Theaterbichter, melder fich wabrend ber Morbthaten bes Septembers, ba er

a) Meillan. p. 12.

b) Bormals war er ein protestantischer Geiftlicher. Dumouries fagt non ihm: Un nomme Jean Bon St. Andre, furieux Jacobin, quoiqu'avec la réputation d'honnête-homme. Mémoires. T. 1. p. 91.

c) Man febe Band 1.

Dantons Gefretar mar, bereicherte a), Ferron, ein feiler Schriftsteller b), Gergent, vormals ein Rupferstecher, welcher es gar nicht leugnete, mabrend ber Geptember . Morbthaten geftoblen gu haben, und welcher fogar einen Ring am Finger trug, ben er einem der Gemorbeten geraubt batte c), Sallien, wermals ein Buchbruckergefelle, welcher ebenfalls bie im September gemachte Beute an feinem Leibe grug d). Robert, welcher bie, als Schriftftellerinn befannte e), Mabemvifelle Reraglio geheirathet batte, ungeachtet. sie überwiesen worden war, falsche Wechsel fur eine große Summe gemacht ju baben f), Lacrojp, ein Abbofat, meicher, mabrend ber Sipungen ber gefesgebenden Berfammlung, beren Mitglied er mar, mit bem hofe in Berbindung goftonben, und am vierten; · Nugust 1792, also vier Lage vor dem Sturze bes Hofes, bas Ludwigsfreuz von dem Konige, jur Belobnung für feine, bem Dofe geleifteten, Dienfle erhalten batte g), Panis, ein Schmager bes Generals

a) Febre d'Eglantine, poëte pauvre avant le 2 Septémbré, où a-t-il puisé ces 12,000 livres de rente, qu'il a avoué, au comité de défense générale posséder maintenant? Ou prend-il dequoi soutenir son hôtel, sa voiture, ses gens, ses filles? Briesot à ses Commentens, p. 107.

p), Panie, Freron, et gant d'autre, dont la formune ne date que du 2 Septembre, Brissot Chendaselbft.

c) Mettian, p. 36,

d) Delsner in Archenholt Minerva 1793. Februar 6. 300.

e) Dan febe Band 3. G. 23-

D Delaner, G. 200.

g) Brissot à ses Commettans, p. 108 fagt: Lacroix, devenu, de simple advocat de campagne, colonel et maréchal de camp en deux ou tois mois; possesseur de riches propriétés.

und Bierbrauers Santerre, welcher fich in ber Ronvention fehlechterbings weigerte, von ben großen Gummen, bie er mabrend ber Debrothaten bes Gentembers su fich genommen batte, Rechnung abzulegen a); Chabot, vor ber Revolution ein Rapuziner; Collet d'Derbois, vormals ein Schaufpieler; Levaffeur, aus ber Abtheilung ber Garthe, ein Bunbargt; Guiton Morveaut, ein berühmter Chemifer; Sie lien, von Louloufe, vormals protestantischer Geiff. licher : Camille Desmoulins, ein burch feine Revolutionsichriften befannter Abvofat; Coutbon, ein mutbender Maraiff, ber fich tragen laffen mußte, weil er an beiben Bufen labm mar; ber jungere Robespierre, ein Bruber bes alteren: Leonard Bourbon, ein Advotat; Bourbon be Loife, ein Abvofat; Babier, ein Abvofat; Lequinio, welcher in feinen Schriften ben bogmatischen Atheismus predigte b); herault Gechelles. ein vormaliger Parlamentsadoofat; Rubl, vormals Reftor ju Durtheim un ber hardt, nachber geheimer Rath bafelbit c); Drouet, ber Postmeifter von Ste Menehould, welcher ben Ronig in Berbaft genommen batte; Umar, ein vormaliger Beiftlicher; Bagire. welcher fich bereits in ber zweiten Rationalverfammlung burch feine heftigfeit ausgezeichnet batte: Die bem, ein Arit; und St. Juft, bormaliger Marfis. ein eingebildeter junger Mensch, welther fich vor ber

a) Meillan. p. 36.

b) Man febe fein Bucht les prejuges detruits, in welchem er ben Glauben an Gott unter die Borurtheile rechnet.

c) Barth hat biefen Manu, im britten Banbe feiner Le. Lebenegefchichte, febr treffend gefdilbert.

Dantons Gefretar mar, bereicherte a), Ferron, ein feiler Schriftsteller b), Gergent, vormals ein Rupferstecher, welcher es gar nicht leugnete, mabrend ber Geptember - Morbthaten geftoblen zu baben, und welcher fogar einen Ring am Singer trug, ben er einem der Gemorbeten geraubt batte c), Callien, welcher ebenfalls bie im Geptember gemachte Beute an feinem Leibe trug d). Robert, welcher bie, als Schriftstellerinn befannte e), Mabemviselle Reraglio geheirathet batte, ungeachtet, sie überwiesen worden war, falsche Bechsel für eine große Summe gemacht ju baben f), gacroip, ein Abvofat, welcher, mabrend ber Sipungen ber gefesgebenden Berfammlung, beren Mitglied er mar, mit bem hofe in Berbindung gestignben, und am vierten · Quguft 1792, also vier Lage vor bem Sturze bes Hofes, bas Ludwigskreuz von dem Abnige, zur Belobnung für feine, bem Dofe geleifteten, Dienfte erhalten hatte g), Panis, ein Schmager bes Generals

a) Febre d'Eglantine, poëte pauvre avant le 2 Septémbre, où a-t-il puisé ces 12,000 livres de rente, qu'il a avoué au comité de défense générale posséder maintenant? Ou prend-il dequoi soutenir son hôtel, sa voiture, ses gens, ses filles? Brieset à ses Cammettans. p. 107.

<sup>7.</sup>b), Panie, Freron, et tant d'autres, dont le formene ne date que du a Septembre, Briesot Chenbafelbft.

e) Mettlan, p. 36,

d) Delsner in Archenholt Minerva, 2793. Februar 6. 300.

e) Dan febe Band 3. G. 22-

D Delaner, 6. 300.

g) Brissot à ses Commettans, p. 108 fagt: Lacroix, devenu, de simple advocat de campagne, colonel et maréchal de camp en deux ou tois mois; possesseur de riches propriétés.

und Bierbrauers Santerre, welcher fich in ber Ronvention fcblechterbings weigerte, von ben großen Gummen, bie er mabrend ber Mordthaten bes Geptembers ju fich genommen batte, Rechnung abzulegen a); Chabot, vor ber Revolution ein Rapuziner; Collet d'herbois, vormals ein Schaufpieler; Levasseur, aus ber Abtheilung ber Sarthe, ein Wundargt; Suiton Morveaut, ein berühmter Chemifer; Gilien, von Louloufe, vormals protestantischer Geiff. licher : Camille Desmoulins, ein burch feine Revolutionsschriften befannter Abvofat; Contbon. ein mutbender Maratift, ber fich tragen laffen mußte, weil er an beiben Sugen labm mar; ber jungere Robespierre, ein Bruber bes alteren: Leonard Bourbon, ein Advolat; Bourbon be Loife, ein Abvofat; Babier, ein Abvofat; Leguis nio, welcher in feinen Schriften ben' bogmatifchen Atheismus prebigte b); herault Gechelles. ein vormaliger Parlamentsaboofat; Ruhl, vormals Reftor ju Durtheim un der hardt, nachber geheimer Rath bafelbit c); Drouet, ber Poftmeifter von Ste Menehould, welcher ben Ronig in Berhaft genommen batte; Umar, ein vormaliger Beifilicher; Bagire. welcher fich bereits in ber zweiten Rationalverfammlung burch feine heftigfeit ausgezeichnet batte; Die bem, ein Arit; und St. Juft, bormaliger Marfis. ein eingebildeter junger Mensch, welcher fich por ber

a) Meillan. p. 36.

b) Man fehe fein Bucht les prejuges detruits, in welchem er ben Glauben an Gott unter Die Borurtheile rechnet.

c) Barth hat biefen Manu, im britten Banbe feiner Le. Lebenegefchichte, febr treffend gefchilbert.

Revolution als Schriftsteller in Profa und Berfen versucht, aber fein Gluck gemacht hatte.

Die, von der Ronvention beschloffene, gewaltfame Aushebung von Mannschaft, batte über gang Franfreich allgemeines Migvergnugen erregt. In mebreren Abtheilungen Franfreichs hatte biefe Berfugung einen Aufftand, und in der Bendee fogar einen burgerlichen Rrieg verursacht. Allein nicht bloß in den Abtheilungen, auch zu Paris mar man über biefe Refrutenaushebung außerft mifvergnugt. Die in ben Settionen versammelten Parifer Burger beflagten fich' laut über diese Dagregel der Konvention. Gie nann. ten bieselbe unerträglich und tyrannisch. Jeder Einzelne hielt sich fur beleidigt, weil ein Jeder entweder einen Sohn, ober einen Bruber, ober einen anbern naben Unverwandten batte, ben man mit Gemalt jum Dienfte ber Armee einschrieb, weil Riemand von Bezahlung ber neuen Rriegsfteuer ausgenommen Mit Bergnugen hatten bie Parifer bie Remurbe. polution unterflutt, fo lang diefelbe bloß gegen bie Abelichen und gegen bie Priefter gerichtet mar: aflein nunmehr brachen fie in laute Rlagen aus, ba man ibnen ihre Rinder wegnahm, um diefelben nach ben Grangen gegen ben Beind ju fuhren, und da man fie felbft zwang, bie, zur Erhaltung und Rleibung ber Truppen nothigen, Summen ju liefern a). Gie fühlten schwer bas thrannische Joch, welches ihnen pon ber Konvention auferlegt worden mar und murben unwillig über bie willführlichen Magregeln ber Regierung.

a) Famin Desodoarde Histoire de la révolution, T. 2, p. 80.

Dieses allgemeinen Misvergnügens, welches unter ben Einwohnern von Paris herrschte, bedienten sich die Maratisten zur Erreichung ihres Iwedes. Sie hepten die Unzufriedenen noch mehr auf, und gaben die drückenden Maßregeln, über welche man sich beklagte, der Uebermacht der Girondisten schuld, welche, vermöge ihrer Mehrheit, alles in der Konvention nach Gefallen durchsetzten.

Bu gleicher Beit fachten fie unter ben Ginmob-'nern von Paris felbst Uneinigkeit zu fliften, um, nach bem befannten Grundfate: divide et impera, befto ungestörter fich ber herrschaft bemachtigen ju fonnen. Bu biefem Zwede wiegelten fie unaufborlith bie ermen Cimmobner gegen bie reithen auf. Bu ben Reis chen fagten fie: »Ihr feib trage, phlegmatifche Leute: "Ihr laßt Euch die Sache ber Revolution gar nicht angelegen febn; einen Theil Eures Bermogens babt "Ihr zwar zu Beforderung berfelben babin gegeben, vallein bas thatet Ihr aus Furcht, nicht aus Liebe »jur Freiheit; Ihr feib gebohrne Feinde ber Gieich. »beit, und ungeachtet Ihr Euch stellet, als waret Ihr »Freunde ber Freiheit, fo wunschet Ihr bort nichts »besto weniger im Bergen bie Gegenrevolution. Wir »wollen Euch fcon zwingen, Eure Gelbfaften aufzu-»schließen; und wofern Ihr murret, so werbet Ihr ventweder bingerichtet, ber eingesperrt fo lange ber »Krieg dauert.« Bu den Memen fagten bie Maratiften: »Die Reichen find gang gefühllos. Unter bem "Bormande als wollten fie die Armen ernabren, inwbem fie ihnen Arbeit verschaffen, herrschen fie über abie Armen auf eine Beife, die fich mit ber republi-»fanischen Gleichheit gar nicht berträgt. Es fang

Revolution als Schriftsteller in Brofa und Berfen versucht, aber fein Gluck gemacht hatte.

Die, von der Konvention beschloffene, gewaltfame Aushebung von Mannschaft, batte über gang Kranfreich allgemeines Migvergnügen erregt. In mehreren Abtheilungen Franfreichs batte biefe Berfugung einen Aufftand, und in der Bendee fogar einen burgerlichen Krieg verursacht. Allein nicht bloß in den Abtheilungen, auch zu Paris war man über diese Refrutenaushebung außerft migvergnugt. Die in ben Settionen verfammelten Parifer Burger beflagten fich laut über diese Dagregel der Konvention. Gie nann. ten biefelbe unerträglich und tyrannisch. Jeder Einzelne bielt fich fur beleidigt, weil ein Jeder entweder einen Sohn, ober einen Bruder, ober einen anbern naben Anverwandten hatte, ben man mit Gemalt jum Dienfte, ber Armee einschrieb, weil Riemand von Bezahlung ber neuen Rriegsfleuer ausgenommen wurde. Mit Bergnugen hatten bie Parifer die Revolution unterflutt, fo lang diefelbe bloß gegen bie Abelichen und gegen die Priefter gerichtet mar: allein nunmehr brachen sie in laute Rlagen aus, ba man ihnen ihre Rinder wegnachm, um biefelben nach ben Grangen gegen ben Beind ju fuhren, und ba man fie felbft zwang, bie, zur Erhaltung und Rleibuna ber Truppen nothigen, Summen ju liefern a). Gie fühlten schwer bas tyrannische Joch, welches ihnen bon ber Konvention auferlegt worden mar und murben unwillig über bie willführlichen Magregeln ber Regierung.

a) Fancin Desodoards Histoire de la révolution. T. 2, p. 80.

Dieses allgemeinen Misvergnügens, welches unter ben Einwohnern von Paris herrschte, bedienten sich die Maratisten zur Erreichung ihres Iweckes. Siehepten die Unzufriedenen noch mehr auf, und gaben die drückenden Maßregeln, über welche man sich beklagte, der Uebermacht der Girondisten schuld, welche, vermöge ihrer Mehrheit, alles in der Konvention nach Gefallen durchsetten.

2 Bu gleicher Beit fachten fie unter ben Ginwob-'nern von Paris felbft Uneinigfeit ju ftiften, um, nach bem befannten Grundfate: divide et impera, befto ungestörter fich ber Berrschaft bemachtigen ju fonnen. Bu biefem Zwede wiegelten fie unaufborlich bie armen Cinmobner gegen bie reithen auf. Bu ben Reis chen fanten fie: »Ihr felb trage, phlegmatifche Leute: "Ibr lagt Euch die Sache ber Revolution gar nicht angelegen febng einen Theil Eures Bermogens babt "Ihr amar ju Beforberung berfelben babin gegeben." wallein bas thatet Ihr aus Furcht, nicht aus Liebe »jur Freiheit; Ihr feib gebohrne Feinde ber Gieich. »beit, und ungeachtet Ihr Euch ftellet, als waret Ihr »Kreunde der Freiheit, so munschet Ihr dort niches »besto weniger im Bergen bie Gegenrevolution. Wir »wollen Euch fcon zwingen, Eure Gelbfaften aufzu-»fcbließen; und wofern Ihr murret, fo werdet Ihr ventweber hingerichtet, bber eingesperrt fo lange ber »Rrieg bauert.« Bu ben Memen fagten bie Maratiften: »Die Reichen find gang gefühllos. Unter bem »Bormande als wollten fie bie Urmen ernabren, inwbem fie ihnen Arbeit verschaffen, herrschen fie über »bie Armen auf eine Beife, die fich mit ber republis »fanischen Gleichheit gar nicht berträgt. Es fann

»keine Freiheit geben, so lang ein Theil der Ration mim Dienste und Solde des andern Theiles sieht. »Rur dann herrscht Gleichheit und Unabhängigkeit, »mann entweder Alle reich, oder alle arm sind. Da-»hin mustet Ihr streben, und eher mustet Ihr nicht »kuben, als bis Ihr diesen Zwed erreicht habt.« a)

Durch biese und abnliche Reben brachten bie Maratisten Furcht, Besorgnisse, Mistrauen, haß und Weid, unter die Einwohner der Stadt Paris. Der Arme mar nach den Gutern des Reichen lüstern gesmacht, der Reiche gegen den Armen mistrauisch geworden. Gemeingeist und Eintracht waren ganz versschwunden; Jeder sorgte für sich; Riemand bekummerte sich um das allgemeine Wohl; Riemand wis dersetzt sich den Maratisten, als sie die herrschaft an sich rissen.

Die Girondisten waren nunmehr selbst überzeugt, daß sie in dem Kampfe mit den Maratisten würden unterliegen mussen. Sie fahen ein, daß sie die sichwäscheren wären. Berschiedenemale thaten sie den Borsschlag in der Konvention, daß dieselbe aus einander gehen und eine neue von dem Bolke wählen lassen möchte. In einer neuen Konvention sollten, wie sie hossten, die Haupter der Maratisten von dem Volke nicht wieder gewählt, und die Parthei ihrer Anhänger, verstärft werden. Allein die Waratisten sahen die Whicht ihrer Segner wohl ein, und weigerten sich, in die Wastregel einer Wiedererwählung der Konvention einzuwilligen. Run blieb den Girondisten weiter nichts mehr übrig, als darauf zu dringen, daß die

a) Ebendas. G. 81.

nene Konstitution so schnell als möglich untersucht und festgesett werden möchte, kamit alsdann die Konvention, welche bloß zu Festsepung einer Konstitution zusammen berufen war, keinen Grund batte, länger versammelt zu bleiben. Auch diesen Plan wußten die Maratisten zu vereiteln. Sie septen den Berathschlagungen, über die neue Konstitution mancherlei Dindernisse entgegen; denn sie wollten keine Konstitution. Marat: sagte, mit durren Worten: an die Konstitution müßte man noch gar nicht denken; und Cambon versicherte: die Sache hätte gar keine Eile, man könnte damit wohl noch Ein Fähr warten.

Bei einer Berathschlagung, welche bie Gironbiften unter fich bielten, über bie Mittel, welche angewandt merben tounten, um ihren Gegnern bie Dacht ju entreifen, wurden funf verschiedene Borkblage ge-1) Die Situngen ber Konvention nicht ju tban: Baris, fonbern an einem anberen Orte, etwa ju Beri failles, zu balten, und fich auf biefe Beife von bem Einfluffe des Parifer Pobels gu befreien. 2) Die Ronvention noch mit einem Drittheile neuer Mitglieder Bu vermehren. Die nen gewählten Mitglieber follten Anbanger ber Gironbiften fenn, und biefer Bartbei bei bem Stimmen bie Dehrheit verschaffen. 3) Den Urversammlungen bes Franfreichischen Bolles ben Blan ju ber neuen Ronftitution fogleich borgulegen, und biefelben ju überreben, bag fie ibn genehmigen und bie Mitglieder einer neuen gefehgebenden Beffamm-' lung mablen mochten. 4) Die, von dem Boife gemabiten, Stellerfeper ber Mitglieber ber Ronvention in einer anderen Stadt Frankreichs zusammen zu berufen. 5) Die Urversammlungen fogleich zusammen zu

Bergefchnif nur bem Bolle zeigen: es wieb ichon folgen.a

Der Bretagner ging sogleich zu Batage und flattete ihm von allem, mas er gesehen und gehört hatte, Bericht ab. Die Girondisten gerlethen bei diesfer Rachricht in große Besorgniß und machten Gegenanstalten so gut sie konnten.

Indessen gaben ihre Gegner das Vorhaben, acht tausend Personen zu ermorden, auf; vermuthlich weil die Ausschrung desselben zu schwer befunden morden war. Es wurde jest ein anderer Plan gemacht, namlich die Häupter der Girondisten, zwanzig bis dreißig an der Zahl, gefangen zu nehmen, weil alsdann die übrigen Mitglieder dieser Parthei nicht länger gesährslich sehn konnten, und die Konvention blindlings den Willen und die Vorschriften der Maratisten befolgen mußte.

Unter der Anleitung des Maire Pache bildete sich ju Paris ein sogenannter Revolutionsaussschuß, zu welchem von jeder Sektion der Stadt Paris Ein Abgeordneter genommen wurde, damit der Ausschuß im Rahmen der Stadt Paris sprechen, und im Nothfalle diese Stadt vorstellen könnte. Niemand wurde in den Revolutionsausschuß aufgenommen, der nicht bei seinem Eintritte einen keierlichen Eid ablegte, daß er die, im Septembermonate 1792 vorgefallenen, Wordthaten gut beiße und billige a).

Mach langen Berathschlagungen in bem Ausschusse, auf welche Weise man sich der in die Achterklar-

a) Meillan. p. 38. -

erklarten Saupter ber Gironbiften entlebigen follte, murde bas folgende Mittel vorgeschlagen und gebilligt a): Es follte ein ziemlich abgelegenes Baus, mit breien, an einanber ftogenben, Bimmern im unterffen Befchoffe, und mit einem nach hinten binaus geber ben Sofe, gesucht merben. Alebann follten zwei unb zwanzig Girondiften in der namlichen Racht in ibren Bohnungen aufgehoben und nach diefem Saufe gebracht werben. Dier wollte man fie nothigen, in bas binterfte Zimmer ju treten. Dafelbft follten bie Dorber ibrer warten, fie erwurgen, und ihre Leichname in bem Sofe in eine tiefe, mit ungeloschtem Raffe angefüllte, Grube werfen, mofelbft fie unentbectt ver-Alsbann follte, wie bei bem Promobern fonnten. geffe bes Ronigs gefcheben mar, eine untergefchobene Rorrespondenz, die man irgendwo gefunden zu baben porgeben wollte, gedruckt und ausgetheilt, auch zugleich vorgegeben werden, bag die Ermorbeten ausgemanbert maren.

Die Racht, in welcher dieser gräfliche Plan ausgeführt werden sollte, war bereits festgesett; es fam
aber ein unvermuthetes hinderniß dazwischen, welches
bie Aussubrung deffelben unmbglich machte. Das
Romplott wurde entdeckt, und die Girondisten brache
ten barüber bei der Konvention ihre Beschwerden am
28. Mai vor. Guabet und Jönard sprachen hefs
tig, und erklärten, daß der Streit nun auf das
äußerste gesommen wäre, und daß schlechterbings Mits
tel müßten augewandt werden, um dem Ausstande
vorzubeugen, zu welchem die Maratisten bereits alle

a) Meillan, p. 39. Précis de Rabaud St. Etienne.

Dreisebnter Eb.

Anstalten gemacht batten. Gnabet fchlug par, ben Maire und ben Burgerrath ber Stabt Paris fogleich ju faffiren und ben Stellerfepern ber Mitglieder ber Ronvention ju befehlen, bag fie fich ju Bourges vereinigen follten, damit fogleich eine neue Romvention versammelt fenn mochte, im Falle es ben Daratiften gelange, bie gegenwartige ju gerftoren. Batrere, welcher jederzeit zwischen ben beiben Partheien die Rolle eines Bermittlers spielte, in ber Absicht, fich fur biejenige ju erffaren, welche julest bie Oberband behalten murde, mar ber Meinung, bag biefe Magregel viel zu beftig mare, Auf feinen Borfchlag ward beschloffen: bag eine, aus ben Mitgliebern ber Ronvention gewählte, Rommiffion von zwolf Mitgliebern, alle, feit einem Monate gefaßten, Befchluffe und Plane des Burgerrathe und ber Parifer Geftisnen untersuchen, über bas angezeigte Romplott bie genauesten Rachforschungen anstellen, und bie Ausführung beffelben ju verhindern fuchen follte. Bu Mitaliedern ber 3mblfer . Rommiffion murben lauter Girondiften gewählt a).

Diese Kommission war ben Maratisten ein großes hindernis in der Ausführung ihren Plane: sie suchten daher dieselbe gleich in ihrem Ursprunge wieder zu vernichten. Die Sitzungen der folgenden Tage wurden außerst sturmisch. Die Mitglieder beider Partheien schimpsten, rauften und balgten sich unaushowlich. Der Larm war so anhaltend, und so über alle

a) Alors Barrère proposa la commission des douse, et l'influence du coté droit en élut dans son sein tous les membres. Garat mémoires sur la révolution, p. 111.

Dagen groß, daß feine Geschäfte betrieben merben .fonnten, und bag endlich ein formlicher Befchluß gefaßt werben mußte, vermoge welches allen Mitgliebern ber Ronvention verboten murbe, fich einander, Spinbuben, Schurfen und Berrather ju nennen, bei Strafe, fogleich aus bem Berfammlungsfate meggejagt ju werben. Raum mar ber Beichluß gefaßt, als icon Marat auftrat, und fagte: er befummere fich nicht um bergleichen Befchluffe, welche son Berrathern abgefagt maren. Er blieb unbefraft, und es erbellte abermals aus dem Betragen ber Rouvention bei biefem Borfalle, bag fie nicht Dacht genug batte, bie bon ihr felbft gegebenen Gefebe vollzichen zu laffen. Go mar es auch mit bem Gefete ber Sall gemesen, welches bie Ronvention einige Beit borber gegen bie Journaliften gegeben batte. Sie batte namlich verordnet, bag feines unter ihren Mitaliedern irgend ein Tageblatt ober eine Zeitschrift Schreiben follte. Allein biefes Gefet murbe niemals vollzogen. Marat einerfeits, und Conborcet, Gorfas, Briffot und Rabaud St. Etienne andererfeite, fuhren fort nachher, fo wie vorber, ihre Beitfchriften berauszugeben.

Am 22sten Mai erschien eine Gesandtschaft der Sektion der Thuilllrien vor den Schranken ber Konvention, und gab Nachricht von dem Vorhaben ber Maratisten, die Häupter der Girondisten zu ermarden. Um folgenden Tage kam eine andere Gesandtschaft von der Sektion Frateknite, welche das Dafein einer solchen Verschwbrung bestätigte und nahere Umstände davon angab. Sie erklärte: daß gesteine Versammlungen gehalten wurden, denen Mits

glieber von allen acht und vierzig Sektionen ber Stabt Paris fomobl, als von bem Burgerrathe biefer Stabt beimobnten; bag in ber erften Gipung biefer Bersammlung, in ber Racht vom 19. jum 20. Mat, ber, Borfchlag gethan worden fei, einen Bolfsaufftanb, nach Urt beffen bom gebenten Muguft 1702, ju erregen, und mabrend beffelben die Geptember- Morbtheten ju erneuern; bag mabrend biefes Blutvergießens zwei und zwanzig Mitglieber ber Konvention, weiche bie Baupter ber Gironbiften maren, ermorbet merben follten; bag man alsbann bie Absicht babe, ihre Leichname in ben Seinefluß ju werfen, und vorzugeben, fie maren ausgewandert; daß einige Beifiber ber Berfammlung, welche in einent fo abscheulichen Plan nicht batten einwilligen wollen, fogleich von berfelben waren aubgeschlossen worden. » Gesetgeber,« fo endigte biefe Gefandtschaft ihre Rede an bie Konvention, "Besehgeber, wir bitten Euch, im Rahmen Frantpreiche und um Gurer eigenen Ehre willen, bulbet »nicht langer, daß bergleichen Berfchworungen unge-»ftraft bleiben! Berlaffet Euch auf die guten But-»ger bes Staates! Wenn Ihr furchtsam handelt und »schwache Magregeln nehmet: fo werden die Unrube-»ftifter nur befto frecher, und Ihr werbet als ein »Opfer berselben fallen.«

Bugot trat auf, bestätigte, mas ber Rebner ber Gesandtschaft gesagt hatte, und fügte noch ben, oben bereits erwähnten, Umstand hinzu, daß acht taussend Personen hatten ermordet werden sollen, und daß ein erdichteter Briefwechsel der Häupter der Girondisten mit dem Minister Pitt und dem Generale Koburg, bereits gedruckt ware, welchen man, nach der

Ermordung der Girondisten auszutheilen gedachte, um ihre verratherischen Mbsichten darzuthun: ein Runstegriff, welcher mahrend der Revolution schon mehrmals ware gebraucht worden.

Rachber ftattete Bigee, im Rahmen ber neuerrichteten Rommiffion ber 3molfe, über bie Berfchmbe rung ber Maratiften einen ausführlichen Bericht ab. "Ibr babt," fprach er, "eine außerordentliche Kommiffion ernannt, welcher Ihr große Bewalt ertheilet. Ihr habt eingesehen, daß eine folche Rommission bas lette Bulfemittel gur Rettung bes, in Gefahr ichmebenben, Baterlandes ift. Durchbrungen von ber Bich. tiafeit bes bon Euch erhaltenen Auftrages, haben wir geschworen, benselben zu erfullen, und die Freis beit zu retten, ober mit berfelben unterzugeben. Gleich bei bem erften Schritte, ben wir thaten, haben wir eine entsehiche Berschwörung gegen die Republit, gegen bie Freiheit, gegen bie Stellvertreter ber Nation, und gegen bas leben einer großen Ungahl von Euern Mitgliedern fowohl, als gegen andere Staatsburger, entbedt. Jeber Schritt, ben wir thun, bringt und neue Beweife. Roch einiger Tage bedurfte es, fo war bie Republik verlohren, und um Euch war es geschehen.« . . . .

Die Maratisten unterbrachen den Redner, burch ein lautes Geschrei bes Unwillens. Er fuhr fort:

»Ich erklare, im Nahmen der Mitglieder der Rommission: wenn wir Frankreich nicht deutlich beweisen, es sei eine Berschwörung vorhanden gewesen, deren Zweck es war, mehrere unter Euch ermorden zu lassen, und auf den Trummern der Republik den schrecklichsten Despotismus zu errichten; wenn wir

nicht Beweise von bem Dafein biefer Berschwerung bringen: so sind wir bereit, bas Schafot zu besteigen.«

Bigee schlug nunmehr, im Nahmen ber Kommission, einige vorläusige Maßregeln vor. Perrin verlangte, daß alle diejenigen, welche an den, in dem Hause des Maire gehaltenen, geheimen Versammlungen Theil genommen hatten, verhaftet werden sollten. Genisseup wollte, daß der Maire Pache, welcher von dieser Verschwörung Kenntniß gehabt, und dieselbe nicht angezeigt hatte, vor die Schranken der Konvention gefordert werden sollte.

Marat suchte indessen die Ausmerksamkeit der Konvention von dieser Verschwörung abzulenken und auf einen andern Gegenstand zu ziehen. Er nannte die Verschwörung einen erdichteten Koman, welcher bloß in der Furchtsamkeit der Girondisten seinen Grund hätte. Danton stimmte ihm bei, und machte die Kurchtsamkeit der Girondisten lächerlich. Auch verstheidigte er den Maire Pache, Ueberhaupt aber war die Rede, welche Danton hielt, die einzige, die er jemals mit ruhiger Miene und mit kaltem Blute geshalten hat. Es war auffallend, daß ihm die, von der Kommission genommenen, Maßregeln Furcht und Schrecken eingesicht hatten,

Herrn Bergniaud entging diese Bemerkung nicht. Er benupte den Zeitpunkt, hielt eine heftige Rede gegen die Maratisten und die Jakobiner, und vertheidigte die Girondisten gegen den Vorwurf der Furchtsamkeit. »Nicht Perjenige,« sogte er, »ist surcht wsam, welcher sich gegen einen Morder zut Wehr »seht, sondern Derjenige, welcher sich, ohne sich zu wwehren, von demselben morden läst. Richt der

»Mann, welcher bas Berbrechen bestraft, fürchtet sich, »fondern Derfenige, welcher baffelbe ungeftraft bert» »ichen laft. Es ift nothig, baf Ihr alle guten Burager bes Staates einladet, fich, in ihren Geftionen, »in ihren Bataillonen und um Euch ber, ju vereinis »gen. Sindet eine folche Bereinigung fatt, fo fieget »die Freibeit und bas Reich ber Anarchie bat ein »Enbe. Burger, handelt nicht langer mit Schwäche! »Erinnert Euch an bas, mas eine Seftion von Daweis Euch an Guern Schranken zugerufen hat: "Bagt es, Euch fchredlich ju zeigen, ober "Ihr feid verlohren!" Die Ungestraftheit ber Ber-»fchworung vom zehenten Marg a) ift Schulb an »ber Unrube in Euren Sipungen, und an ben Un-»ternehmungen ber Berichwornen gegen Euch. »Ungestraftheit bes Romplottes, welches fo eben ift »bernichtet worben, murbe neue Romplotte veranlaf-»fen, bis daß endlich die Anarchie Euch, sammt der » Treibeit, verschlingen wurde. Seit bem gebenten »Mart bat man nicht aufgebort, bffentlich zu Eurer »Ermorbung aufzufordern. Durch jene blutburftigen »Aufforderungen find bie Ropfe einiger fcmarmeris »schen Menschen erhipt worden, die jest an ber neuen »Berichworung Untheil genommen baben. Beigt Euch nun endlich Eurer felbst murdig. Wagt es, Guern »Morbern ins Angesicht zu tropen; bann werbet Ihr »feben, wie sie fich in den Staub verfriechen! Ober »wollt 3hr es etwa feigherzig erwarten, bag fie fom-»men und Euch ben Dolch in bie Bruft ftoffen?

a) Die Gefchichte biefer Berfcmorung findet man im amb.fr ten Banbe.

»Wenn Ihr das wollt, so handelt Ihr verrätherisch »an der heiligsten Eurer Pflichten. Ihr überlasset »das Volk, ohne Konstitution, der Buth Eurer Mor-»der, und seid- Mitschuldige an allem dem Unglude, »welches jene über Frankreich bringen werden!«

Die Berschwornen waren burch die Entbedung ber Berschwörung sowohl, als burch die fraftigen und muthvollen Gegenanftalten ber Gironbiften, fo in Schrecken geset worden, bag sie ihre Plane ichon gang aufgaben und fich gurudzogen. Robespierre erschien einige Tage lang nicht in ben Berfammlungen ber Ronvention und bielt fich verftedt; Danton fogar nahm einen maßigen Ton an; Marat fchrieb und fprach weniger heftig, als er ju thun gewohnt war. Rur noch geringer Kraft schien es ju bedurfen, um die Parthei der Maratiften ganglich gu fturzen — als fie fich auf Einmal wieder erhob, thre letten Krafte gusammen raffte, einen neuen Rampf mit ben Girondiften begann, und obfiegte. Dieß geschab in ben letten Lagen des Monats Mai 1793, einem fo wichtigen Zeitpunfte in ber Geschichte ber Frangofifchen Mevolution, daß ich es fur Pflicht halte, ebe ich ju ber Erzählung felbft fcbreite, die Quellen, aus benen biefelbe geschöpft ift, anzuzeigen, bamit es einem funftigen Geschichtschreiber ber Revolution befto leichter werbe, Diefen Gegenstand bereinft, aus ben Quellen, mit biftorischer Runft, mit Gibbonischer Darftellungsgabe, ju bearbeiten, und bie bier gelieferten. Materialien ju prufen, ober fritisch ju benuben:

Folgende Schriften über bie Gefchichte bes 31. Mai 1793 und ber folgenden Sage tonnen als Quellen angesehen werben, und find in ber folgenden Ergablung benupt worden:

- 1. Meillan, representant du peuple u. f. w. Deutsch unter bem Titel: Beiträge zur Geschichte des Nationalkonvents. Basel 1796. 8. Meillan war selbst Augenzeuge, und unter ben Girondisten einer der rechtschaffensten und glaubmurdigsten.
- 2. A. J. Gorsas précis rapide des événements, qui ont eu lieu à Paris dans les journées du 30 et 31 Mai. Deutsch in Archenholz Minerva 1793. Bb. 7. S. 322. Gorsas, Mitglied der Ronvention, erzählt zu Gunsten der Girondisten.
- 3. Sur les évenemens du 31 Mai et leurs suites. Par un député à ses Commettans. Deutschin Archenholz Minerva 1793. Bb. 7. S. 260. Bon einem Girondisten, welcher sich unter ben Geächteten besand.
- 4 Quelques notices pour l'histoire et le récit de mes périls depuis le 31 Mai 1793. Par Jean-Baptiste Louvet, l'un des Réprésentans proscrits en 1793. Paris an 3 de la République. 8. Der Berfasser, einer ber heftigsten Girondisten, schreibt zwar partheiisch; dennoch aber enthält sein Buch manche interessante und wichtige Nachricht.
- 5. Proscription d'Isnard. Paris an 3 de la République. 8. Der Verfasser, ein Gironbist, mar Prasident ber Rationalkonvention zu ber Beit, ba die Girondisten gestürzt wurden.
- 6. Supplément aux crimes des anciens comités

de Gouvernement, avec l'histoire des Conspirations du 10 Mars, des 31 Mai et 2 Juin
1793, et de celles, qui les ont précédées.
Par J. A. Dulaure Député à la Convention
nationale. Paris an 3. Der Berfasser ist ein
Unhanger der Parthei der Girondisten. Seine
Schrist enthält wichtige Aufschlusse über die Begebenheiten, von denen er Augenzeuge war.

- 7. Mémoires sur la revolution, par D. J. Garat. Paris an 3. Der Berfasser war Minister
  ber innern Angelegenheiten zu der Zeit, da die
  großen Begebenheiten vorsielen, welche den Sturz
  ber Girondistischen Parthei herbei führten und
  veranlasten.
- 8. Gazette nationale, ou ke Moniteur universel pour l'année 1793. In dieser berühmten Zeistung werden die Vorfalle, so wie in allen damals erscheinenden Frankreichischen Zeitungen, zu Sunsten der Maratisten erzählt.
  - 9. Histoire de la Conjuration de Maximilien Robespierre. Paris. 8. Deutsch bei hofmann in Chemnip. Bon einem wohl unterrichteten Schriftsteller, mahrscheinlich von Montjoie.
  - 10. Bergoing, membre de la commission des XII, à ses commettans. Der Verfasser, ein Mitglied der Implierkommission, hat über die Verschwörung des 31. Mai eine Sammlung von hochst michtigen Aftenstücken herausgegeben, wo-von ich das Original nicht habe erhalten können. Ich zitire die Deutsche Uebersehung in Archendolz Minerva. Bd. 8.

tr. Appel à l'impartiale postérité par la Ci-

toyenne Roland, semme du ministre de l'intérieur. 4 parties. Paris. 8. In ben ersten beiben Thetsen sommen einige interessante Rachrichten und Anelboten, ben Sturz ber Gironbisten betreffend, vor.

- 12. Journal de la Montagne. Das Protofoll ber Sigungen bes Jafobinerflubs.
- 13. Lettres aux François, par l'auteur des lettres aux Souverains. 2 206. 1794. 8.

Der Berfaffer biefer Briefe ift Gorani, pormals ein Italienischer Graf, nachber Frankreichi-Scher Burger, Keind aller Fursten und Unbanger ber Girondiften, bon benen er in biplomatifchen Geschäften gebraucht wurde. Rach bem Sturze der Girondiften ward er wieder ein Unbanger der Monarchie und ein Bertheidiger ber Zurffen. Man sehe sein Buch: Borrede S. 5. 10 und Bb. 1. G. 81. 82. Bon feinen unverfchamten. an ben herzog von Braunschweig nach bem gehenten Mugust 1792 geschriebenen. Briefen sagt er (Bb. 1. S. 158): Si j'en ai parlé autrement (de la révolution du 10 Août 1792) dans ma seconde lettre au Duc de Brunsvic. c'est qu'alors j'étois loin d'avoir pénétré la profondeur du projet, ni ses véritables promoteurs; je n'en voyois que l'apprarence.

14. Rabaut de St. Etienne précis tracé à la hâte, batirt ju Nismes am 29. Junius 1793. Der berühmte Berfasser, ein Mitglied der 3molfersommission, theilt einige interessante Rachricheten mit.

»Blute berauschen.« Diese blutdurstigen Beiber wurben von dem Burgerrathe freundschaftlich angeredet,
gut aufgenommen, festlich empfangen, ja, sie erhielten sogar den Bruderfuß a). Dessen ungeachtet schrieb Pache, noch am 24sten Mai an die Konvention: es wäre nichts zu befürchten, und die Mitglieder der Konvention mochten nur ganz ruhig und unbesorgt senn b).

Nunmehr schien es ber Zwolferkommission Zeit, ernsthafte Gegenanstalten zu machen. Bartet wurde angehalten und gefangen gesett, in dem Augenblicke, da er auf der Strafe, von einer aufgerichteten Buhne, zu dem Volke sprach und dasselbe aufwiegeite, Debert wurde ebenfalls gefangen genommen und nach dem Gefangnisse der Abtei gebracht c).

Diese Gefangennehmungen erregten bie Wuth der Berschwornen, welche gang Paris in Aufruhr brachten und die Rommission der Zwolfer mit den thrannischen Dezembiren des alten Roms verglichen.

Es erschien eine Gesandtschaft bes Pariser Burgerrathes vor den Schranken der Konvention, um sich über die Gefangennehmung ihres Mitgliedes, Debert, ju beklagen d). Der Prafident, Isnard,

a) Gorsas. p. 327.

b) Moniteur de 1793. No. 146. p. 634. Col. 1.

c) Par ses premières opérations la commission des douze jetta dans les prisons de l'Abbaye le président d'une section et le premier substitut du Procureur de la Commune; elle manda Chaumette; elle menaça Pache. Garat. p. 111.

d) hebert murbe am 24. Rai gefangen genommen, an eben bem Lage, ba bie Berfchiodeung ausbrechen follte. Man febe Dulaura. p. 48.

verwies biefer Gefandtschaft in sehr flarten Ausbrücken, daß der Burgerrath der Stadt Paris um die Verschwbrung gewußt, und dennoch der Konvention keine Rachricht davon gegeben hatte. Seine Rede wurde, zu verschiedenenmalen, von Danton und anderen Maratisten unwillig unterbrothen. Danton hielt es sogar für notig, den Eindruck, welchen die Rede des Präsidenten gemacht hatte, durch eine lange Gegenzede wieder auszulbschen.

Bald nachber erschienen Abgefandte von fechzeben Seftionen ber Stadt Paris, melde fich über bie Eprannei ber 3mblferfommiffion beflagten, und die Freilaffung ihres lieben Deberts verlangten. und Billaud . Barennes unterftuten Diefes Berlangen. Legendre fcblug vor, die 3molferfommiffion gang abzuschaffen: fein Vorschlag murbe aber von ben Gironbiften mit Unwillen verworfen. Legendre bestand bessen ungeachtet barauf, daß die Rommission abgeschafft werben mußte, und ergoß sich in beftige Schimpfreben gegen die Girondiften. Diefe bewirt. ten, daß, burch Debrheit ber Stimmen, bem Legenbre befohlen murbe, den Rednerftuhl zu verlaf-Jest nahmen die Bubbrer auf ben Gallerien fich bes Legendre an, und es entstand ein fo beftiger Larm, bag ber Prafibent, nachbem er burch alle Mittel, die in seiner Gewalt fanden, vergeblich versucht hatte, die Rube wieder berguftellen, fich endlich genothigt fab, die Sipung aufzuheben.

Alles fam jest barauf an, bag die Girondiften Gestigkeit zeigten; daß sie bem Geschreie des Burger-rathes über die Berhaftnehmung Deberts nicht nachgaben; daß sie Debert nicht losließen; und daß sie

bie 3mbifertommiffion, beren Abschaffung bie Maratiften verlangten, beibebielten. Allein bie Girondiffen zeigten teine Festigkeit; felbst die Kommission fing ein fich ju furchten, und zeigte fich bereit, nachzugeben. Es maren gwar unter ben Gironbiften einige much polle und unerschrockene Danner, weiche wollten bof man, anflatt nachzugeben, boppelte Reftigfeie und Datigfeit zeigen follte. Gie fagten, mit Recht, man mußte, um bie Schreier jum Schweigen zu bringen, nicht allein Bebert nicht befreien, fondern vielmehr noch andere Schuldige fo schnell als möglich in Ber-Sie glaubten, baß eine fo fraftige baft nebmen. Dagregel die übrigen fchreden, die Berfchworung vernichten, und die Theilnehmer berfelben nothigen mutbe, blog an ihre perfonliche Gefahr ju benten. lein biefe Meinung murbe verworfen. Furchtfamkeit erzeugte Rachgiebigkeit - und nunmehr war alles verlobren a).

Am folgenden Tag (am 27sten Mai) trat in der Ronvention Marat auf, und beschuldigte die Strondissen, daß sie das Königthum wieder herstellen wollten. Die Verschwörung erklärte er für eine Erdicktung und beklagte sich über die Verhaftnehmung des Patrioten Hebert sowohl, als über andere, von der Zwölserkommission genommenen, Maßregeln. Er endigte seine Rede mit dem Vorschlage, daß diese Kommission abgeschafft werden sollte, well sie tyrannisch wäre, und das Volk zum Ausstande verleitete. Die Girondissen, oder Staatsmänner, wie er sie tronisch nannte,

a) Maillan. p. 41. ....

mmnte, hatten, fagte er, tangft verbient, auf bem Blutgerufte ibre Ropfe zu verlieren.

Rachber ward ein Brief von bem Maire Pache an die Ronvention vorgelesen, worin derselbe sagte: es ware nichts zu befurchten; er hatte alles voraus-gesehen, alles untersucht, und wurde die Gefahr verbutet haben, wenn Gefahr vorhanden mare.

Alsbann erschien eine Gesandtschaft der Pariser Gestion de la Cite, welche, in außerst beleidigenden Ausdrücken, die Freisassung zweier von ihren, durch die Indisersommission verhafteten, Mitgliedern verstangte. Ueber dieses Berlangen entstand ein außerschentlicher karm und ein Streit zwischen den Gironsdisten und den Maratisten, in welchem sich Robesspierre, der an diesem Tage wieder zum Vorscheine kam, vorzüglich auszeichnete. Die Girondisten wollsten ihn nicht zum Worte kommen lassen: allein die Maratisten nahmen einmuthig seine Parthei. Sie standen inögesammt auf, und riesen: »wir sind unsterdrückt; wir mussen der Unterdrückung widersteben!«

Lareveillere Lepaup, Bergniaud und and bere Girondisten, verlangten, als das außerste Mittel, daß die Urversammlungen Frankreichs sollten zusammen berufen werden, um eine neue Konvention zu wählen. Ueberhaupt aber konnten die Girondisten gar nicht begreifen, wie es zuginge, daß die Maratisten, welche seit der Errichtung der Iwdiserkommission so muthlos gewesen waren, nun auf Einmal wieder einen so drohenden Ton annähmen. Allein die Ursache dieser Beränderung zeigte sich bald. Der Saal, in welchem die Konvention ihre Sipungen hielt, war mit bewassnetem Pobel und mit Truppen umringt,

weiche Kanonen aufgepflanzt hatten, und weiche schrieen, daß die Appellanten ermordet werden müßten a). Pache hatte diese Macht gegen die Konvention aufgeboten b). Kein Girondistisches Müglich der Konvention wurde beraus gelassen, wie Meitlan bezeugt c), welcher sagt: ses ist ganz gewis, das wie seingeschlossen waren. Ich selbst ward, nebst Chiappa, Deputiftem von Korsita, von ungefähr sechzig Banditen, die und nicht erlauben wollten, Erfrischungen sin nehmen, zurückgewiesen.«

Auf diese Macht verließen sich die Maraelsten. Im Vertranen auf bieseibe griffen sie die Gironvisten mie folcher Wuth an, daß die Konvention einem Schlachtfelde glich, auf welchem zwei gegen einander per zu fallen d).

Danton trat auf. "Ich erflare," sagte er, wer Konvention sowohl, als bem ganzen Frankreichischen Bolle, daß, wofern man berauf besteht, Steaksburger gefangen zu halten, beren Berbrechen biof ein Nebermaß bon Patriotismus ift; wofern man forts

au-dessus des canons les mèches allumées, et une force armée asses considérable, qui longeoit et se promenoît le long de la façade du palais, en face du Caroussel. Garat. p. 145.

b) Garat. p. 116.

c) Meillan. p. 41.

d) J'entre dans la Convention, qui avoit l'air d'un champ de batsille, où t'eux armées sont en présence. Gerat. p. 117. A l'instant, où j'entrai dans la Convention, on vint me dire, que la coté gauche alloit faire feu sur le coté droit, et tomber sur lui, le sabre à la main. Ebenbas. S. 122.

fährt, Denjenigen, Die ju ihrer Bertheibigung fprechen wollen, bas Wort zu verweigern, wir Wiberfland shun wollen. Ich erklare, daß es eine schändliche Chrannei ift, Robespierren nicht sprechen zu laffon, und baß die verhafteten Burger wahre und anerkaunte Battloten find.«

Bourbon be Loife gab jest bas Beichen gum Mngriffe gegen bie Girondiften, indem er bem Proffbenten, Isnard, brobte, bag er ihn mit eigener Sand ermorben wollte. Allein in biefem Mugenblide wurde ein Umftand befannt, welcher bie Musführung ber Plane ber Maratiften verhinderte. Gobald bie Rommiffion ber Bwolfer bemertte, daß bie Maratiften ibre bewaffnete Dacht gegen die Konvention batten anructen laffen, gab fie bemjenigen Theile ber Da. rifer Burgermilig, beren Offiziere Anhanger ber Gie sondiften maren, ebenfalls Befehl, anguraden, und iene Macht, welche die Konvention eingeschloffen biete. gu umringen. Ein bargerlicher Krieg war alfo im Begriffe in Paris feinen Amfang ju nehmen, indem ameierlei bewaffnete Truppen um die Konventian verfammelt maren, wovon bie Einen bie vorübergebenben Mitglieber bes Burgerrathes Schutten nammten, bie anderen aber ihnen ben Bemabmen: gute Bater gaben a).

Der Umftand, daß auch die Gironbisten die ih. nen ergebenen Butaillone ber Burgermiltz gegen die Konvention hatten marschiren taffen, war ben Wes

æ 2

a) J'entends ces propres parelles: comment Garat peut -il aller avec ces coquins . . . Ltd. on dispit: well sees bons pères qui passent. Garat. p. 116:

ratiften gang verborgen geblieben. Durch folgenden Borfall entbedten fie erft bie mabre Lage, in welcher fie fich befanden. Marat wollte gus bem Gaale beraus geben, um feinen Leuten ben Befehl zu geben, baf fie nunmehr anruden und bie Gironbiften ermorben follten. Bei bem Berausgeben fant er bie Thure mit ber Girondiftischen Burgermilig befett. Boller Erstaunen und Unwillen fragte er ben Roms menbanten biefer Milit, Raffet, was er ba maches Raffet versete: ich bin bierber auf Befohl getom. » Go befehle ich Euch, « erwiberte Marat, »Euch mit Euern Leuten wieder meg ju begeben.« Raffet fagte: er tonnte von Riemand Befehle ans nehmen, außer bon Denjenigen, Die ihm borgefett maren, und bie ibm biefen Boften übergeben batten. Boller Buth hielt ibm jest Marat eine gelabene Diftole vor, und drobte, ibn todt ju schießen, mofern er fich nicht mit feinen Leuten gurud gieben murbe a). Much bei dieser Drobung blieb Raffet unerschüttert. Marat ging in ben Berfammlungsfaal jurud, und flagte, daß die Konvention mit bewaffneten Ariftofraten umgeben mare. Der Kommenbant Raffet wurde vor bie Schranken beschieben, und befragt, auf meffen Befehl er ba mare? Er antwortete: auf Befehl ber 3mblferkommission fei er bierber getommen, und erzählte ben Wortwechsel, ben er mit Darat gehabt batte. Raffet erhielt Lobipruche von bem Prafibenten Isnarb megen feines Betragens, nebft ber Chre ber Gipung. - Run mußten bie Maratisten, bag ihre Plane gescheitert maren.

a) Dulaure p. 51, Montieur de 1793. No. 149. p. 645. Col. 3.

Indessen erschien ber Maire Pache mit dem Minister Garat vor ben Schranken ber Konvention. Garat war ausdrucklich von den Maratisten berufen worden, damit er ihre Klagen gegen die Zwölferkommission unterstüpen mochte a).

Garat fuchte burch feine Rebe bie Berfamm. lung ju beruhigen, und ben Girondiften alle Beforgniffe einer brobenben Gefahr ju benehmen. batte, fagte er, bie Sache gang erfchrecklich übertries ben; er aber wolle jest die Babrheit fo aufrichtig fagen, als wenn er vor bem Throne Gottes ftunbe: man habe in ber gebeimen Befammlung, welche in bem Saufe bes Maire gehalten worden fei, nicht bon ber Gefangennehmung zwei und zwanzig Mitglieder ber Ronvention, sondern von ber Bollziehung einiger Gefebe ber Ronvention gesprochen; bas Betragen bes Maire fei nicht bas Betragen eines Bofewichts, welcher über Berbrechen brute; vielmehr fei ber Maire erichrocken, als er von den schrecklichen Borschlagen gebort babe; es fei alfo von gar feinem Romplotte bie Rede; ber Burgerrath fei zwar mit ber Ronvention ein wenig gespannt, er meine es aber nicht bofe; Debert habe man mit Unrecht verhaftet, benn es fei

a) Diesen Umftand sowohl, als das schändliche Betragen des Ministers Garat, welcher in jenen Lagen es mit ben Maratiften hielt, und doch den Girondisten schmeischete, bezugen alle Girondistischen Schriftsteller einmüthig. Meillan (S. 42) sagt geradezu: -es war umfonk, -daß man den Minister Garat kommen ließ, um die - Lommission anzuklagen. Dennoch stellt sich Garat (in seinen memoires p. 116) als wenn er ganz von ungerfähr, ganz ohne Absicht, an zenem Lage den Maire aus getroffen und ihn vor die Schranken begleitet hatte.

ein guter Staatbburger; bieg batten zwei Danner bezeugt, für melche er (Garat) die größte Dochachs tung begte, namlich, ber Maire Dache und Deftours molles; man babe funf Jahre lang fo manche Revolutionsschrift geduldet, und nun wolle man auf Ginmal fo freng fenn, und ben Debert wegen einiger Blat er feiner Zeitschrift in Verhaft nehmens es ftebe mar ein aufrührischer haufe um bie Konvention beb um, aber die Burgermilig ftebe auch ba, und fei ftar. ber; die Konvention solle beraus kommen und fich burch den Augenschein überzeugen, bag feine Gefahr pu befürchten feis er wolle voran geben; die Zwolferbemmiffion übertriebe bie Sache; fie moge es wohl gut meinen, aber sie iere fich gewaltig; mit Einem Worte, er fiche mit feinem Ropfe dafür, bag nicht Die mindeste Gefahr vorhanden fei a). Garat endigte fine Rede unter bem lauten und oft wieberholten Beifallflatichen ber Maratiften und ber Buborer auf ben Gallerien.

Rach dem Minister hielt Pache eine Nede. Das angebliche Aomplott sei, sagte er, eine bloße Erdichtung; es sei von dem, um die Konvention versama melten, hausen nichts zu befürchten, denn die Indlesersommission habe eine ansehnliche bewassnete Macht ausgeboten, welche den Saal umringe. . . .

Bei biefen Worten ward Pache von den Margtiften unterbrachen, welche ihren Unwillen über die Iwolferfammifion nicht langer zuruck halten konnten,

a) Man findet diese Robe bos Ministers Garat in dem Monitour do 1793, No. 149, p. 145, 146 und seine Rechtsfertigung denseiten in seinen memoira p. 217, 123.

sehald: sie van Packe, selbst hörten, ober wenigstens aus seinen Ausbrücken schlossen, daß die, von den, Lommission ausgebotene, Bürgermilit zahlreich genug, wäre, um die Aussührung ihrer Plane zu verhindern. Thürigt und Lacroix drangen mit Ungestüm dara auf, daß die Zwälferkammmission kasset und die Mitglieder derselben in Berhaft genommen werdensallten.

Pathe subr fort: Er hatte an die Imblserkommissen geschrieben, und derfelben vorgestellt, das sie nicht bevallmächtigt mare, die Bürgermiliz aufzubietenz daß sie also entweder den berseihen gegebenen Befehl zurück nehmen, oder sich von der Touvention zu einem solchen Befehle bevollmächtigen lassen michte.

Jest war es zehen Uhr bes Rachts. Isnard verließ den Prasifien, und Herault-Sechels les, ein Wegratist, nahm denselben ein. Bergeblich verlangten die Girondisten, daß die Situng ausgehosben werden sollte; die Maratisten mollten noch, während der Dunkelheit der Racht, welche alle Unordnungen begünstigt, die zwei Punkte erzwingen, um deren willen sie alle diese Anstalten gemacht hatten, namlich die Freilassung des Hebert und die Ausbedung der Indssertsumussen. Auf diese beiden Punkte kam jest alles an. Rounten sie dieselben durchsehen, so maren die Girondisten gestürzt; konnten sie dieselben nicht durchsehen, so trugen die Girondisten den Sieg davon.

In bem Rampfe, welcher jest begann, sesten bie Maratisten alle ihre Triebfebern in Bewegung und boten alle ihre Krafte auf.

Es erschien eine Gesandtschaft im Rahmen von acht und zwanzig Sektionen der Stadt Paris, welche die Freilassung des Debert forderte. "Wir verlansgen, "sprach der Redner, "unsern Bruder, unsern "Freund, Denjenigen, der unser Zutrauen hat, Densienigen, der uns immer die Wahrheit gesagt hat, "dem wir immer geglaubt haben. Unsere thenersten "Stüpen hat man uns geraubt und sie seufzen unter "dem Drucke eines despotischen Ausschlusses, eben so, "wie wir jungst unter dem Joche eines Ehrannen "seufzten. Gebt uns unsere wahren Republikaner wies"der, und bernichtet die thrannische, gehässige Kom"misson, noch bedor ihr die Sipung aushebt."

Derault · Sechelles, der Prasident, beants wortete diese Rede mit einer Revolutionsfloskel, welche die größte Unwahrheit enthält, die nur jemals gesagt worden ist. Er sprach: »Bürger. Die Wacht der Bernunft und die Wacht des Bolfes sind Eins und dasselbe." a)

Leonard Bourdon bemerfte, bief mare eine große Wahrheit, welche nicht zu oft wiederholt werben konnte.

Derault-Sechelles fuhr fort, die Abgesandten zu fernerem Widerstande gegen die Verfügungen der Konvention aufzumuntern. »Ihr könne, prach er, mauf die Kraft der Nation rechnen, deren Aufbruch Dir von allen Seiten hort. Des Volkes Widerstand wegen die Unterdruckung kann eben so menig verbin-

a) Les hommes, qui, pour parvenir à la faveur populaire, ont persuadé à vôtre multitude, que sa volonté est la raison même, se sont toujours moqué de la raison et de la multitude. Gorani lettres aux François. T. a. p. 43.

»bert werden, als der haß gegen die Ehrannen in »bem Berjen der Republikaner ausgeloscht werden »kann. Ihr kommt hierher, um von und Gerechtigsnkeit zu fordern. Dieß ist die heiligste unserer Pflich»ten. Stellverkreter des Bolkes, wir versprechen Euch »Gerechtigkeit; wir wollen Euch Gerechtigkeit ver»schaffen.«

Die Abgefandten traten unter die Mitglieber ber Konvention, und festen fich zwischen dieseiben auf ben Banten nieber.

Es fam eine zweite Gefandtschaft bor bie Schranfen. Der Redner berfelben fprach: »Die Geftion »Gravilliers erflatt Euch, burch ihre Abgefandten, sbag fie nicht umfonft geschworen bat, frei zu leben. nober ju fterben. Ihr habt ben beiligen Grundfas wbes Wiberftanbes gegen bie Unterbrudung anerfannt. Berderben treffe die Berrather, welche, in Golde »fcmimmend und nach Macht geigend, uns neue »Reffeln gubereiten! Die Beuchler und Berrather merben es bereuen, daß sie das Barifer Boit gend. »thigt baben, feine Rraft noch Ginmal ju verfumehen! . . . Mitglieber bes Berges! Ihr babt ben »Ropf bes Tyrannen abgeschlagen, und wir beschmbwren Euch jest, bas Baterland ju retten! Ronnet "Ihr es und wollt es nicht thun, fo feid Ihr nieder-"trachtige Berrather! Bollt Ihr es, und bermogt Dir fommen besmegen! Bun-»bert taufend Arme find bereit, Euch ju vertheibigen! »Wir verlangen bie Arcibeit ber verhafteten Batripten. »die Aufbebung ber 3mblferkammiffion, und die Ber-»urtheilung bes infamen Rolanbs.«

Berault . Sechelles ermiberte: . 318 Stell.

vertreter des Volkes, sind wir bloß durch daffelhe und um desselben willen vorhanden. Gute Burger, helfet uns, das offentliche Wohl befordern; schaffet uns die Hindernisse aus dem Wegez, machet, daß wir rubig an der Konstitution arbeiten konnen.«

Auch diese Abgesandten festen sich auf bie Banke amischen die Mitglieder der Konvention.

Bald nachher erschien eine dritte Gesandtschaft vor den Schranken, welche, in denselben Ausdrucken, die Freilassung her Imbliektommission verlangte.

Diefe Abgefandten festen fich ebenfalls zwischen bie Mitglieder ber Ronvention.

Unter dem karme und dem Getümmel, welche jest entstanden, und welche von den Maratissen abssichtlich verlängert und vermehrt wurden, verlangte karroip, die Konvention sollte beschließen: daß Hebert seines Verhasts entledigt, die Zwölserkommission aufgehoben, und das Betragen der Mitglieder dieser Kommission von dem Wohlfarthsausschusse untersucht werden sollte.

Bei diesen Vorschlägen ftanden die Maratisten, gemeinschastlich mit den Abgesandten der Sektion, welche zwischen ihnen saßen, sammtlich auf, zum Zeischen ihres Beifalles; die Zudorer auf den Gallerien machten einen schrecklichen karm; der, vor den Thüren persammelte, Pobel brulte gräßlich; ein Theil des Pobels, welcher in den Saal eingedrungen war, drohte den Girondisten mit Dolchen, Säbeln und Vistolen; Riemand konnte sein eigenes Wort versteben, viel weniger horen, was andere sagten. Während dieses nicht zu bestreibenden Getunmels, erklärte der

Präsident, phie bast eigentlich gestimmt wurde, ober gestimmt werden konnte, daß die Versammlung die Geeilassung des Debert und die Aushehung der Zwölferkommission beschlossen habe. Run war es Witternacht, und der Präsident habe Sigung auf.

Man bore, wie fich ein Augenzeuge über biefen Befdluß ausbrudt. »Der Berg, « fagte et, »ließ funf bis fechs bunbert Abgefandte ber Geftionen (petitionnaires) fommen, welche fast alle bemaffnet mas ren, und welche fich in bem gangen Saale verbreiteten. Ein Theil vermifchte fich mit und (mit ben Ditgliebern ber Ronvention) und nahm frecher Weise an unferen Gefchaften Antheil. Burbe ber Bofchlug wirklich gefaßt, fo tam er von ihnen. 3ch babe aber Grund ju glauben, baf fie fich nicht einmat bie Dube , barum gaben. Defto mehr war ich erftaunt, als ich nachber borte, ber Beschluf fei gefaßt mordens benn ich faß gerade gegen bem Prafidenten Gerant . Gochelles) über, ungefahr geben Schritte von ihm ents fernt. Deine Blide maren immer auf ihn gehoftet. weil wir, in dem schreckichen Edme, durch welchen bie Berfammlung entehrt warb, feinen anderen gubrer baben fonnten: bennoch fann ich bezeugen, baß ich weber fab, noch borte, daß er über ben Befchluß / stimmen lieg.« a)

Indessen hatten die Maratisten ihren 3meit erreicht. Bufolge eines von dem Prasidenten der Konvention unterschriebenen Befehls, wurde Debert noch in der Nacht aus seinem Gefängnisse befreit. Die

A Median. p. 42.

3mdlferkommission hielten die Maratiften nunmehr für vernichtet.

Um folgenden Tage, um 28sten Mai, trat der rechtschaffene Lanjuinais auf, und erklärter es hatte am vorigen Abende gar keine Berathschlagung statt gefunden; es ware kein Beschluß gefaßt worden; und weder über die Freilassung des Hebert, noch über die Abschaffung der Zwölserkommission, ware etwas festgesept worden.

Vergebilch suchten die Maratisten ihn zu verhindern, seine Rebe fortzusepen. Er suhr mitten in dem Getummel fort, sich den Predigern des Mordes, einem Hebert und andern Schriftstellern seines Gelichters, muthvoll entgegen zu seben. Vergeblich rief ihm Legendre zu: er wolle ihn von dem Rednersstuhle herunter werfen; vergeblich nannte ihn ein anderer Waratist einen Schurken: er endigte seine Rede, und drang auf die Bestrafung aller Verbrecher.

Offelin fprach fur die Beibehaltung bes Beichluffes, und brobte mit einem Bolfsaufstande, wenn ber Beschluß nicht aufrecht erhalten murbe.

Es wurde festgesett, das über den Beschluß durch namentlichen Aufruf gestimmt werden sollte, Das Resultat dieses lauten Stimmens war, daß, durch 279 Stimmen gegen 238, der Beschluß verworfen wurde. Runmehr erklarte Danton: die Gesahr, in welcher das Vaterland sich befände, hätte jeht den hochsten Grad erreicht. Robespirre sagte: das Vaterland wurde schändlich verrathen, und Brissot suche, gemeinschaftlich mit seinen Anhängern, die Republik wieder umzustürzen.

Rach einem lang anhaltenben garm, mahrend

welches fich die Unbanger ber beiben Partheien schimpften und brobten, murbe es faum wieber etwas rubig. als Rabaut de St. Etienne ben Rebnerftubl beflieg, um im Rahmen ber 3mblferkommiffion, beren Mitalied er mar, einen Bericht abzustatten. Es mar ibm aber schlechterbings unmöglich, jum Worte ju tommen. Die Maratisten, welche fest entschlossen mas ren, die Rommiffion nicht langer ju bulben, wollten auch gar teinen Bericht mehr von berfelben anboren. 3mei Stunden lang versuchten es die Girondiffen, burch alle nur möglichen Mittel bem Rabaut Gebor ju verschaffen, aber umfonst: ungabligemale fing er an, feinen Bericht abzulefen; allein eben fo oft mußte er auch wieder aufhoren. Endlich murbe, auf ben Borichlag ber Gironbiften felbft, befchloffen, baß Debert vorläufig frei gelaffen werden follte. Durch biefe Rachgiebigfeit mar alles verlobren. Den Ginen Bunft, Die Freilaffung Deberts, hatten bie Maratiften nunmehr erhalten; von nun an bemubten fie fich. auch ben zweiten, namlich bie Abschaffung ber 3mblferfommiffion, burchaufeben.

Sobald es in Paris bekannt wurde, daß die Konvention den Beschluß zuruch genommen hatte, durch welchen die Zwölserkommission, wie man allgemein glaubte, abgeschafft worden war; sobald man ersuhr, daß diese Kommission beibehalten ware: so war die ganze Stadt abermals in Unruhe und Bewegung. Waratistische Sprecher predigten, in den Versammlungen der Sektionen und unter den Volkshausen, welche auf den Straßen zusammen liefen, Aufruhr gegen die Konvention und Widerstand gegen Untersdrütung. Wan gab vor, daß, auf Befehl der Koms

mission, ber Maire Pache nebst ber Haffee des Pargerrathes eingekerkert worden wire; daß die kanssten Mitglieder der Konvention, welche zu der Parthei der Maratisten gehörten, in Beshaft genommen werden sollten; und daß die Girondisten die Abskipt hatten, alle Maratisten umbringen zu insten. Debert erschien wieder in dem Burgerrathe. Daseibst wurde er mit einem Jubelgeschrei empfangen, von den übesgen Mitgliedern umarmt, und sein Daupt mit einer Burgertrone geziett, welche er aber dem Grustiste. des Brutus aufsehte. Bon da begab sich Debert nach dem Jakobinerklubbe, und forderte seine Brüdet zur Kathe gegen die Indlserksmmission und gegen die Girondistischen Mitglieder der Konvention abs a).

Rach einer kurzen und ziemlich mitigen Sibung, während welcher nichts merkwürdiges vorsiel, war die Konvention am zosten Rai aus einander gegangen, als der Wohlfarthsaussichns, welcher mit den Nasatisten in Berbindung stand, die Konvention zu einer außerordentlichen Abendsibung abermals zusammen berufen ließ. Die Girondisten waren darüber sehr undyfrieden: denn sie hatten überhaupt einen Abscheu gegen die Abendsibungen, theils weil diese Sieungen deinahe immer stürmisch wurden, indem der größte Theil der Mitglieder betrunken war; theils, weil mahrend der Finsternis der Racht leicht ein Vollsaufruhr voranstaltet werden konnte d).

Inbeffen hatte bie Abendfibung fatt. Bourbon be boife trat auf, und Nagte bie 3mbiferfem-

a) Garat mémoires. p. 131.

b) Median. p. 47.

miffion an. Boner Bonfrede vertheibiate biefelbe. Dann erbit fich Lanjuinais und bielt eine Rebe. welche großen Einbruck machte. »Die Broblferfonn million, w fprach er, "bat Euch angezeigt, bag eine Berfthworung im' Werte fei, daß ein abscheulichas Romplott aubgeführt werben folle. Diejenigen, welche mit fo großer Beftigfelt bie Abschaffung ber 3mbiferfommiffion berlangen, find vermuthlich bie namlichen. welche fith fo viele Dube geben, bie Musführung ber. won ben Berfchwornen verabrebeten, Plane ju bemire ten. Gie baben ein perfonliches Intereffe, bag bie. bon ber Rommiffion gegen fle gefammelten, Beweife nicht an bas Tageslicht tommen. Eines ber Derter. mo bie Berichwornen jufammen fommen, ift ber bie Schoffiche Pallaft. Dafeibft vereinigen fich bie unrecht. magig gewählten Wahlberren bes vorigen gebenten Muaufts, bie fühnften Unführer ber Jafobiner und ber Seftionen, bie Denichen welche alle Grenelthas ten befbrbern, und bie Menschen welche am leichtes ften zu verführen find. Reulich fagte haffenfras. in Gegenwart mehrerer taufend Menfchen: »Erinnert "Euch an ben zehenten August. Vor jenem Tage »waren die Meinungen in Ansehung ber Republif aetheilt: taum aber hattet Ihr ben entscheibenben »Streich geschlagen, als Alles fill schwieg. Jebe ift » die Beit vorhanden, einen neuen Streich ju fcbla-»an. Burchtet bie Abtheilungen nicht: ich habe fie walle burchlaufen; ich tenne fie alle. Durch ein bisachen Schreden werben wir bie Gemuther nach une sferem Willen lenten. Die entfernten Abtheilungen stbun bas, mas Paris thut, und unter ben naber nelegenen Abtheilungen baben wir mehrere auf un3mbifertommiffion bielten bie Maratiften nunmehr für vernichtet.

Am folgenden Tage, am 28sten Mai, trat der rechtschaffene Lanjuinais auf, und erklärte: es hatte am vorigen Abende gar keine Berathschlagung statt gefunden; es ware kein Beschluß gefast worden; und weder über die Freilassung des Hebert, noch über die Abschaffung der Zwolserkommission, ware etwas festgesett worden.

Bergeblich suchten die Maratisten ihn zu verhinbern, seine Rede fortzusehen. Er fuhr mitten in dem Getimmel fort, sich den Predigern des Mordes, eis nem Debert und andern Schriftstellern seines Gelichters, muthvoll entgegen zu sehen. Bergeblich rief ihm Legendre zu: er wolle ihn von dem Redners stuhle herunter werfen; vergeblich nannte ihn ein anderer Maratist einen Schurken: er endigte seine Rede, und drang auf die Bestrafung aller Berbrecher.

Offelin fprach fur die Beibehaltung bes Befchluffes, und brobte mit einem Bolfsaufftande, menn
ber Beschluß nicht aufrecht erhalten murbe.

Es wurde festgesett, daß über den Beschluß durch namentlichen Aufruf gestimmt werden sollte. Das Resultat dieses lauten Stimmens war, daß, durch 279 Stimmen gegen 238, der Beschluß verworfen wurde. Runmehr erklarte Danton: die Gefahr, in welcher das Baterland sich befände, hätte jeht den hochsten Grad erreicht. Robespirre sagte: das Baterland wurde schändlich verrathen, und Brisst suche, gemeinschastlich mit seinen Anhängern, die Republik wieder umzustürzen.

Rach einem lang anhaltenben karm, mahrend

welches fich die Unbanger ber beiben Partheien schimpften und brobten, murbe es faum wieber etwas rubig, als Rabaut de St. Etienne ben Rebnerftuhl beflieg, um im Rahmen ber 3mblferfommiffion, beren Mitglied er mar, einen Bericht abzustatten. Es mar ibm aber schlechterdings unmöglich, jum Worte ju tommen. Die Maratiften, welche fest entschlossen maren, bie Rommiffion nicht langer ju bulben, wollten auch gar feinen Bericht mehr von berfelben anboren. 2mei Stunden lang versuchten es die Girondiften, burch alle nur moglichen Mittel bem Rabaut Gebor zu verschaffen, aber umsonft: unzähligemale fing er an, feinen Bericht abzulefen; allein eben fo oft mußte er auch wieder aufhoren. Endlich murbe, auf ben Borichlag ber Girondiften felbit, beschloffen, baß Sebert vorläufig frei gelaffen werden follte. Durch biefe Rachgiebigfeit mar alles verlobren. Den Ginen Dunkt, Die Freilaffung Beberts, batten bie Maratiften nunmehr erhalten; von nun an bemubten fie fich. auch ben zweiten, namlich bie Abschaffung ber 3mblferfommiffion, burchzusegen.

Sobald es in Paris bekannt wurde, daß die Konvention den Beschluß zurud genommen hatte, durch welchen die Zwölserkommission, wie man allgemein glaubte, abgeschafft worden war; sobald man erfuhr, daß diese Kommission beibehalten ware: so war die ganze Stadt abermals in Unruhe und Bewegung. Maratistische Sprecher predigten, in den Bersammslungen der Sektionen und unter den Bolkshausen, welche auf den Straßen zusammen liefen, Aufruhr gegen die Konvention und Widerstand gegen Untersdrüdung. Man gab vor, daß, auf Besehl der Koms

mission, ber Maire Pache nebst ber Halte des Piergerrathes eingeferkert worden ware; das die kansten Mitglieder der Konvention, welche zu der Parthei der Maratisten gehörten, in Berhaft genommen werden sollten; und daß die Girondisten die Abskipt hatten, alle Maratisten umbringen zu liesen. Debert etc schien wieder in dem Bürgerrathe. Daselbst wurde er mit einem Jubelgeschrei empfangen, von den übelgen Mitgliedern umarmt, und sein Daupt mit einer Bürgerfrone geziett, welche er aber dem Brustiste des Brutus aufsehte. Bon da begab sich Debert nach dem Jakobinerklubbe, und forderte seine Brüdet jur Rathe gegen die Indlierkymmission und gegen die Girdndistsichen Mitglieder der Konvention abs a).

Rach einer kurzen und ziemlich michigen Sipung, während welcher nichts merkwürdiges vorsiel, war die Konvention am 3osen Rai aus einander gegangen, als der Wohlfarthsaussichnis, welcher mit den Navastisten in Berbindung stand, die Konvention zu einer außerordentlichen Abendsitzung abermals zusammen der rufen ließ. Die Sirondisten waren darüber sehr undagirieden: denn sie hatten überhaupt einen Abscheugegen die Abendsitzungen, theils weil diese Sitzungen deinahe immer sturmisch wurden, indem der größte Theil der Mitglieder betrunken war; theils, weil mach rend der Kinsternis der Racht leicht ein Bollsaufruse veranstaltet werden konnte d).

Indeffen hatte bie Abendfibung fatt. Bourbon be Loife trat auf, und lagte bie 3mbifertom-

a) Garat memoires. p. 131.

b) Metlian. p. 47.

unffion an. Boner Bonfrede vertheibigte biefelbe. Dann erbeb fich Lanfuinais und hielt eine Rebe. welche großen Gindruck machte. »Die Broblferfonn miffon, w fprach er, what Euch angezeigt, bag eine Berfichworung im' Werke fei, daß ein abscheulichas Romplott aubgeführt werben folle. Diejenigen, welche . mit fo großer Deftigfelt bie Abidaffung ber Ambiferfomniffion verlangen, find vermuthlich bie namlichen. welche fich fo viele Dabe geben, bie Unsführung ber. ben ben Berfchwornen verabrebeten, Blane ju bemirten. Gie baben ein perfonliches Intereffe, bag bie. bon ber Rommiffion gegen fle gesammelten, Bemeife nicht an bas Tageslicht fommen. Eines ber Derter. wo bie Berichwornen gusammen fommen, ift ber bie labfliche Pallaft. Dafeibft vereinigen fich die unrecht. magig gewählten Babiberren bes borigen gebenten Mugufts, bie fühnften Unführer ber Jatobiner und ber Settionen, bie Denifchen welche alle Grenelthas ten befbrbern, und bie Denfchen welche am leichtes ften zu verführen find. Reulich fagte Daffenfras. in Gegenwart mehrerer taufend Menschen: »Erinnert »Euch an ben gebenten August. Bor jenem Lage wwaren die Meinungen in Ansehung ber Republif »getheilt: taum aber hattet Ihr den entscheidenden »Streich geschlagen, als Alles fill fchwieg. Jebe ift » die Zeit vorhanden, einen neuen Streich ju fchla-»an. Burchtet bie Abtheilungen nicht: ich habe fie walle burchlaufen; ich tenne fie alle. Durch ein bisachen Schreden werben wir bie Gemutber nach une sferem Willen lenten. Die entfernten Abtheilungen stbun bas, was Paris tout, und unter ben naber nelegenen Abtheilungen baben wir mehrere auf un-

»lerer Seite. Die Abtheilung von Berfailles ift gang »für und. Bei bem erften Rnalle unferer Larmfaonone wird von Berfailles eine fürchterliche' Armee sund ju Sulfe eilen, und mit und gemeinschaftlich nüber die Egviffen, bas beift, über bie Reichen. »berfallen. Ja, ber Aufruhr gegen bie bestochene "Mehrheit ber Konvention wird gur Pflicht." - Go wrach huffenfrag; und eben fo haben auch Barlet und fogar ber Stellvertreter bes Bolfes Chabot gefprochen. Ihr febet baraus, bag jest nicht bie Beit ift, bie 3mblferkommiffion abzuschaffen. Man will biefe Rommiffion blos vernichten, weil fie ben ganzen' gebeimen Plan ber Berfchwörung fennt und benfelben befannt machen will. Ich berlange, bag bie, tur Beschübung ber Ronvention befehligte, Burger. mache verstartt merbe; bas die 3molfertommiffion auf ber Stelle von allem, mas ihr über die Berschmbrung befannt geworben ift, Bericht abftatte; und bag bie Saupter ber Berichworung in Berhaft genommen merben.«

Die Konvention beschloß nichts über diese Vorschläge. Um Mitternacht hob sie ihre Sinung auf,
und um eben diese Zeit versammelten sich auch die
zwei und siebenzig Verschwornen in dem bischbflichen Pallaste; denn diese Racht war zu der Ausführung
bes großen Planes bestimmt.

Die Girondisten kannten die Gefahr, in welcher sie sich befanden. Sie wagten es nicht, aus der Konvention nach Sause zu geben; sondern sie brachten die Racht außer ihren Wohnungen bei ihren Freunden

ju. Louvet erzählt a): er habe, mit Büzot, Barbarour, Guadet, Bergoing und Rabaud St. Etienne, in einem abgelegenen Jause, in einem elenden Zimmer, in welchem nur drei Betten besindlich gewesen wären, mit Wassen aller Art wohl versehen, die Racht zugebracht. Auch Roland, der Erminister, verließ in dieser Nacht sein Haus, und verstedte sich b). Der Erfolg bewies, daß er Ursache gehabt hatte, diese Vorsicht anzuwenden; denn der Burgerrath schickte, bald nach Witternacht, Wache nach der Wohnung des Erministers, und ließ seine Frau in Verhaft nehmen, als man ihn nicht zu hause fand c).

Die, in dem bischbflichen Pallafte versammelten, Berschwornen fagten, in ihrer beimlichen Busammen. funft, welcher ber Maire Dache beiwohnte, ben Entschluß, eine neue Revolution noch in ber nämlichen Racht zu veranstalten, und verabrebeten unter sich bie in diefer Rudficht ju nehmenden Magregeln. Um ber Emporung gegen bie Ronvention, mit welcher fie fich beschäftigten, einen Schein von Rechtmäßigfeit ju geben, wurde die folgende Theorie ausgesonnen, burch welche man Alles, was geschehen sollte, ju rechtfertigen, und bei ber Nation zu entschulbigen boffte. In bem ordentlichen Laufe ber Dinge, so fprachen die Berichwornen, ift ber Burgerrath eine untergeordnete Rorperichaft, welche ben Gefegen unterworfen ift, welche von den bobeten Gewalten ab?

a) Louvet notices. p. 43.

b) Roland appel. part. t. p. 8.

c) Sie ergabit Die Geschichte ihrer Berbafenehmung fehr umftanblich in dem erften Cheile ihres appel. p. 13 aqq.

bangt, und welche nicht von ihrer Pflicht abgeben barf, ohne fich verantwortlich ju machen. Bang anbers verhalt es fich aber jur Beit einer Emporung. Das Bolf hat alsbann die wirkliche Ausübung ber Oberherrschaft jurud und in seine eigenen Banbe genommen; die Gefese verstummen; die hierarchie ber Gewalten ift umgesturgt; bie Triebfebern ber Regierung find gebemmt: bas Bolf allein berricht, und es fann baffelbe alle Einrichtungen treffen, welche es feinem Intereffe fur angemeffen balt. Ermablt es, in einem folden Beitpunfte, einen Burgerrath, befleibet es benselben mit ber Revolutionsgewalt; fo folgt baraus, daß fich in einem folchen gemablten Rorper die Revolutionsgewalt vereinigt, beren fich bas Bolf begiebt, um biefen Rorper bamit zu verfeben. erbalt badurch bas Recht, jum Beffen bes Bolfes alle biejenigen Dagregeln ju nehmen, die ibm am tienlichsten scheinen: er braucht fich auch, weber um e, alebann flummen, Gefete, noch um bie bobeten Bewalten ju befummern, welche in einem folchen Beitpunfte sufpenbirt find. Einem Repolutionsburgerrathe fieht also gar nichts im Bege; er ift unmittelbarer Inhaber ber Oberherrschaft bes Bolfes, und fennt nichts Soberes über fich: nichts fann ber Gewalt, in beren Befit er fich befindet, bas Gleichgewicht halten, und niemand barf, ohne bafur verantwortlich zu werben, fich berfelben wiberfepen a).

Gegen biefe Theorie, beren Unrichtigfeit und Abgeschmachtheit ohnehin auffallt, macht Meillan b)

a) Meillan. p. 44.

<sup>)</sup> Meillan. p. 45.

zwei febr gegrundete Bemerkungen. Erflich, fagt er, menn man auch die Theorie annehmen wollte, fo murbe baraus folgen, bag ein folcher, mit ber Revo-Intionsgemalt befleibeter, Burgerrath meniastens von bem, in Settionen berfammelten, Bolfe freiwillig und burch Mehrheit ber Stimmen gewählt fenn mußtes ameitens fonnte nicht ein Theil des Bolfes, eine eingige Stadt, fid), ohne Auftrag, bas Recht anmagen, im Nahmen bes gangen Bolfes ju hanbeln. folder Revolutionsburgerrath ber Stadt Paris fonnte, felbft nach ber Theorie, bochstens diejenigen Abgefandten zur Rechenschaft gieben, welche Paris zu ber' Ronvention gefandt batte; über die Abgefandten ber anderen Abtheilungen Franfreichs durfte er feine Bewalt nicht ausdehnen; und als ein Rorper, welcher bloß einen Theil Franfreichs, bloß die Stadt Paris porstellte, blieb er immer noch ber Konvention unterworfen, welche gang Frankreich borftellte,

In dem Plane, der zu der neuen Emporung gemacht wurde, ahmten die Verschwornen die Emporung vom zehenten August 1792, durch welche der König vom Throne gestürzt ward, die auf die geringsten Kleinigkeiten nach a).

Gegen drei Uhr bes Morgens ließen sie bie Sturmgloden lauten. Gegen funf Uhr schickten sie eine Gesandtschaft aus ihrer Mitte, unter Anführung bes Jakobiners Dobsen, an den, auf dem Nathbause versammelten, Burgerrath. Dobsen erklarte bem Burgerrathe: das Bolk mare aufgestanden, es

Y) 2

a) Garat mémoires. p. 103.

wollte feine Rechte und feine Freiheiten mit eigener Sand vertheidigen und jede, bis jest vorhandene, Obrigfeit fei abgeschafft. Der Burgerrath nahm bie Abgefandten ehrfurchtevoll auf, legte feine Gewalt in bie Bande berselben nieber, trat ab und rief: » Doch lebe die Republif!" Die Abgesandten setten fich jest auf die Bante, welche die Mitglieder des Burgerrathes bisher eingenommen batten. Dobfen verfunbigte, daß das souveraine Bolf mit bem bisherigen Burgerrathe volltommen zufrieden mare, daß berfelbe fein gangliches Butrauen befage, bag es benfelben wieder ernenne und mit ber Revolutionsgewalt befleibe, Runmehr nahmen bie Mitglieber bes Burgerrathes ibre vorigen Stellen wieber ein, und schworen ben Eid: fur das Bolf und fur die Freiheit ju leben und au fterben a). Dieg mar blog eine gespielte Romb. bie; die Revolutionegewalt, burch welche Pache fich und feine Spieggefellen abfeben und wieder einfeten ließ, mar Diemand anders, als Pache felbft.

Senriot murbe jest als Generalfommendant ber Parifer Burgermilig bestätigt.

Die Maratisten befürchteten, daß die Bürgermisig der Sektion la Butte des Moulins, beren Rommendant der rechtschaffene Naffet mar, sich der Girondisten annehmen, und sich der Aussuhrung des Planes wit bewaffneter Sand widersepen möchte. Um bieses zu verhindern, beschlossen sie, Raffet und seine Burgersoldaten auf eine andere Weise zu beschäftigen. Sie schickten Abgesandte nach der Borstadt

a) Moniteur de 1793. No. 152, p. 657. Col. 2. Dulaire p. 53.

St. Antoine, welche daselbft Gelb in Menge austheilen, ben Bobel aufwiegeln, und benfelben bewegen follten, gegen bie Geftion la Butte bes Moulins ju marfchiren. Die Abgefandten gaben vor, biefe Settion befande fich in bem Buftande einer volligen Gegenrevolution; fie batte bie weiße Rotarbe aufgefedt, Die Rationalkofarde weggeworfen und einen Ronig verlangt. Rach ber Sektion la Butte bes Doulins wurden ebenfalls Abgefandte geschickt, welche bafelbft bas Gerucht verbreiten mußten, baß bie Borftabter tamen um fie ju entwaffnen. Burftabter Pobel jog nun wirflich, acht bis geben taufend Mann ftart a), bewaffnet nach ber genannten Seltion und pflangte feine Ranonen bor bem Saupteingange bes Palais Ronal auf. Die Burgerfolbaten ber Seftion fcmoren, baß fie lieber fterben, als fich entwaffnen laffen wollten, und machten fich bereit, fich gegen jebe Gewalt zu vertheibigen. Eben follte ber burgerliche Rrieg feinen Unfang nebmen, als ein gludlicher Bufall bas Blutvergiegen perbinderte. Ein Ranonier aus ber Borftabt St. Untoine rief feinen Mitbrudern ju: »Et, wir wollen soch nicht bas Blut unferer Bruber auf ein bloges »Gerucht bin vergießen, welches zwar ein Mitglieb »bes Burgerrathes unter uns verbreitet bat, melches naber bennoch ungegrundet fenn fann. Rameraben! »laffet uns bor allen Dingen untersuchen, ob bie "Sache mabr ift!" Der Borichlag fand Beifall. Gine

<sup>-</sup> a) So fagt Gorsas, in Archenhols Minerva. S. 334. Louvet, welcher alles übertreibt, fpricht, in seinen notices, p. 44, von 40,000 Mann, Dulaure S. 52 sagt: es seien 19,000 Mann mit neun Kanonen gewesen.

Gesandischaft von dreisig Vorstädtern wurde an die bewaffnete Sektion abgeschickt, um sich über die Denstungkart berselaen naber zu erkundigen. Es fanden sich keine weiße Kokarden und keine Unstalten zur Segenrevolution. Als die Abgesandten diese Nachricht den Borstädtern überbrachten, gaben diese alle kriegerischen Anskalten auf, vereinigten sich wit der Borsgerischen Anskalten auf, vereinigten sich wit der Borsgermiliz, empfingen den Bruderkuß, und verbrüderten sich mit derselben. Der Plan die Bürgermiliz der Girondistischen Sektionen tod schießen zu lassen, war also misslungen.

Indessen erthnte von allen Seiten der fürchtenliche dumpfe Klang der Sturmglocken, das friegeris
sche Getose des Generalmarsches und das Donnern der Lärmfanonen. Riemand, außer den Berschwornen, wußte, was der Tumult zu bedeuten hatte. Die Pasriser fragten sich einander, ob irgendwo in der Stade Keuer ausgebrochen ware? Die Stellvertreter der Stadt Paris hatten erklärt, daß die Stadt im Ausruhr begriffen sei, daß sie der Unterdrückung Widerstand entgegen sehen wollte — und die Pariser wußten nichts davon, daß sie im Aufruhr waren a).

Runmehr aber versammelten sich die Parifer in ihren Sektionen, und bort erft erfuhren sie von den Berfchwornen die Absicht und den 3weck bes Gestummels.

Die Mitglieder der Konvention begaben sich nach bem Orte ihrer Sipungen, nach den Thuillerien. Zwischen fuuf und feche Uhr des Morgens wurde Pache vor die Schranken beschieden, um über den

a) Dulaure. p. 53.

Buffand ber Stadt Baris Rechenschaft abzulegen. Er erfebien, in Begleitung von ungefahr zwanzig Deucheimbebern, welche mit schmuzigen Lumpen bebedt waren, ben Gurtel mit Dolchen und Biftolen befest batten, und mit ibm Arm in Arm anlamen a). Der Maire fagte ber Konvention, bag bas Bolf aufge-Banben fei, und bag bie Rommmiffarien ber Geftionen, melche bevollmächtigt maren, in beffelben Rabmen zu banbein, ibn nebft bem Burgerrathe abgefest, aleich nachher aber ben lettern, unter bem Nahmen Revolutions . Bargerrath, wieber eingefest batten. Die Konvention schwieg baju ftill, und nahm, in ber Betanbung, in welcher sie sich befand, gar feine Mafregein. Der Maire legte biefes Stillichweis gen fo aus, als wenn bie Ronvention bas, mas gefebeben mare, billigte b).

Thuriot verlangte jest: baf die 3mblferkommission, weiche er eine Geiffel Frankveichs nannte, auf ber Stelle aufgehoben, und daß ihre Papiere versiegelt merben sollten. Danton unterflütte diesen Borschlag, burch eine lange und heftige Rebe.

Es entstand ein Wortwechsel, welcher mehrere Stunden dauerte. Rabaud St. Etienne wollte im Nahmen der Zwölferkommission einen Bericht abssatten, die Kommission vertheidigen, und die Entbeckungen, welche dieselbe gemacht hatte, der Konden-

a) Dulauro p. 54. In Gefellschaft eben biefer Retle traf auch Barat ben nache an. Memoires. p. 136.

b) Le citoyen Maire se présente, avec la députation, qui l'a accompagnée à la Convention, et rend compte de ce qui s'y est passé. Les mesures prises par le Conseil-général ont été favorablement accueillies. *Moniteur*. No. 152. p. 657. Col. 3.

tion mittheilen. Diesem Vorhaben wibersetten sich die Maratisten so anhaltend, und mit folchem Erfolge, daß Rabaud schlechterdings nicht zum Worte kommen konnte, und daß er endlich, nachdem seine Reafte in dem Kampse erschöpft waren, nachgeben mußte.

Eine Gefandtichaft bes neu errichteten Revolne tionsburgerrathes erfchien vor ben Schranten ber Ronvention. Der Redner fprach: "Gine große Berfcombe rung gegen die Freihelt und Gleichheit war borban-Die Rommiffarien ber acht und vierzig Geftionen haben das Gemebe biefer Berfchworung entbedt; fie wollen bie Urheber berfeiben in Berhaft nehmen und bem Schwerdte bes Gefenes überliefern. bas Bolf, welches am 14. Julius aufgeftanben if und die Revolution angefangen bat, welches am jehenten August aufgestanden ift und den Eprannen bon feinem Throne gefturgt bat, erhebt fich jum brittenmale, um die freiheitsmorderifchen Blane berjenf. gen, die eine Gegenrevolution mathen wollen, ju vernichten. Der Burgerrath fendet uns bierber, um Euch von ben genommenen Magregeln Nachricht ju Die erfte mar, bag wir bas Eigenthum une ter die Berantwortlichkeit der mahren Republikaner gefest haben. Um biefe Dagregel auszuführen, baben wir noch eine andere nehmen muffen. Das Eigenthum foll namlich von ben Ohnehofen bemacht werben. Da aber biefe achtungswurdigen Tagelbhner ohne Arbeit nicht leben tonnen: fo bat der Burger. rath beschloffen, daß sie so lange taglich jeder vierzig Sous (12 ggr.) erhalten follten, bis bie freiheitsmbrberischen Plane gerftort sein wurden. " Die Abgefandten erhielten die Ehre ber Sipung.

So tief war die Konvention gesunken, daß sie biese Kerle, welche vor ihre Schranken kamen, um ihr zu sogen, daß sie im Aufruhr gegen sie begriffen waren, nicht etwa wegiagen und als Aufrührer besprasen ließ, sondern daß der Präsident, Mallarme, in den ehrenvollsten Ausdrücken ihnen antwortete, und sie zu der Ehre der Sitzung einlud; so unmächtig war jeht die Konvention, welche Frankreich unumsschränkt beherrschte, auf deren Besehl der Kopf des größten Europäischen Monarchen siel, und welche in ihren Beschlüssen und Manifesten zu allen Völkern Europens in stolzem Tone zu sprechen und benselben die Freiheit anzubieten pflegte — so unmächtig war sie jeht, daß zwei und siebenzig Bösemichter sie unsterjochen und ihr Besehle vorschreiben konnten!

Die Abgesandten bes Revolutions . Burgerratbes nabmen bie ihnen angebotene Ehre ber Sigung an. und wurden, unter bem Beffallflatichen, bem Jaude gen und dem Jubelgeschrei ber, von ben Margtiffen befoldeten, Inbbrer auf ben Gallerien, in ben Berfammlungsfaal eingeführt. Der Revolutions : Burger. rath war nuumehr, als eine fonftitutionsmäßige Obrigfeit, von der Ronvention felbft anerkannt, und bas burch murbe alles, mas biefer anmagliche Burgerrath bereits gethan hatte und noch ju thun willens mar. für rechtmaßig erklart, ja fogar fein Aufruhr gegen die Gefete der Konvention von der Konvention felbft gebilligt. Bergeblich that Guabet gegrundete Borftellungen gegen alles, mas vorgefallen mar - er wurde nicht gehort, von den Maratisten mit Schimpf. wortern überhäuft, und bon ben Bubbrern auf ben Gallerien ausgezischt.

Durch einen Saufen schamlofer Mainner und Weiber belagert, berathschlagte sich die Konvention, mitten unter einem larmenden Geschreie und unter ben gröbsten Beschimpsungen. Bewaffnete Weiber hielten die Mitglieder gefangen, und ließen Riemand heraus, welcher ihnen nicht ein gewisses verabredetes Zeichen vorwies a).

Die Abschaffung ber Zwolferkommission wurde bon ben Maratiften mit Ungeftum geforbert. thon fprach zuerft bavon, und mehrere anbere ftimm. ten ibm bei. Die Mitalieder der Rommiffion sowobl. als die übrigen Girondisten, faben ein, bag fe übermunden maren; daber fingen fie auch an, ben Con, in welchem fie fonft ju fprechen pflegten, febr berunter ju ftimmen. Bergniaub mar unter ihnen ber Erfte, welcher sprach. Er, ber fonft die Maratiften am heftigften zu verfolgen pflegte, schmeichelte ihnen icht; er, ber fonft von bem Abbel ber Stadt Paris nicht anders, als mit Abicheu, ju fprechen pflegte, bielt jest bemfelben eine Lobrede. »Der bentige Tag mird bezeugen, prach er, mie febr man sich auf »bie guten Gesinnungen ber Stadt Paris verlaffen »fann. Man darf nur durch die Strafen geben, Dum fich bon ber guten Ordnung ju überzeugen, »meldie in biefer Stadt berricht, und wie ichmer es »balt, Bewegungen in berfelben berbor zu bringen. "Alle Burger von Paris fteben bewaffnet auf ihren »Voften, zur Bertbeibigung der Konbention. »verlange, Ihr follet beschließen, daß die Burger von »Paris nebst den Sektionen sich um das Baterland

a) Gorsas Deutsch in Archenhola Minerva. 30.7. 6. 337.

»mohl verbient gemacht haben, und daß sie eingela»ben wurden, bis zur Wiederherstellung der Ruhe»mit ihrer Oberaufsicht fortzufahren.« Dieser Borschlag ward angenommen und der Beschluß murde
sogleich gefaßt.

Eamboulas bemerkte, baß, burch bas Lauten ber Sturmgloden und bas Abfeuern ber Larmfandenen, bas Geses offenbar verlest worden sei, daß man baber bem vollziehenden Staatsrathe ben Auftrag geben muffe, zu untersuchen, wer diese Sandlungen vorgenommen habe.

Die Bubbrer auf ben Gallerien riefen fogleich: »wir, wir haben die Sturmglocken gelautet und bie Larmfanonen geloft; wir find Diejenigen, Die Ihr ftebet!« Unter dem Gelachter Diefer Denichen berließ er ben Rednerftuhl. Dennoch murbe aber fein. Borichlag angenommen und beschloffen. Allein biefer Beichluß miffiel ben Maratiften. Lacroir bebauptete: ber Befchluß mare gar nicht gefagt morben. Thuriot fagte: gefest auch, bag ber Befchlug gefagt worben mare, fo mußte er boch jurud genommen werben. Saltes wollte ben Beschluß vertheibigen. Raum batte er aber einige Borte gefprochen, als ibn bas Bifchen und Stampfen ber Bubbrer auf ben Gal. lerien verbinderte fortzufahren. Die Konvention bes ichloß nunmehr, ben, auf Camboulas Borichlag gefaßten, Befchluß wieder gurud gu nehmen und gu vernichten. - Dief mar ein zweiter Gieg ber Da ratisten.

Marat flieg jest auf ben Rednerftuhl und fagter

er tenne fein anderes Mittel, bie Republit zu retten, als bag man berfelben ein Saupt gebe a).

Babrend bes garms, welcher über einen folchen Borfchlag entstand, erschien eine Gesandtschaft bon bem Revolutions . Burgerrathe ber Stadt Paris vor ben Schranken. Der Redner fprach: »Die Manner bes pierzehnten Julius, bes zehenten Mugufis und bes ein und dreifiigsten Dais fommen bierber, um bon Euch bie Abschaffung der 3mblferkommiffion ju perlangen. Sie wollen überbieß: bag bie, aus Ohnebofen bestebenbe, Urmee vierzig Cous (12 ggr.) tage lichen Golbes erhalte; baß ein Unflagebefret gegen bie zwei und zwanzig Mitglieber ber Konvention. welche von ben Geftionen angeflagt find, und gegen bie Mitglieber ber 3mblferkommission b) erlassen werbe; bag in ber gangen Republit ber Preis bes Pfunbes Brob auf brei Sous berab gefest werbe; bas neue Waffen geschmiedet merben, bamit alle Obnebofen bemaffnet werben tonnen; bag fein vormaliger Abelicher irgend eine Offiziersstelle befleibe; und baß Die Minifter Lebrun und Claviere in Berbaft aenommen werden follen.«

Die Gefandten, welche biefe fonderbaren Bitten

a) Un certain nombre de députés, placés à la tribune, ou près de la tribune, ont distinctement entendu Marat proférer cette proposition. Dulaure. p. 34.

b) Die, ben Maratiften fo verbaßte, 3mbifertommiffion befand aus folgenten Mitgliedern: Garbien, Bigee, Rabaut St. Erienne, Boper Fonfrede, Boilean, Hergoing, Bertrand Chobiesniere, Lervelegan, henri Lariviere, Bollevault, St. Martin Baloane

borbrachten, wurden febr gut aufgenommen und erbielten die Ehre der Sipung.

Barrere, ber in so hohem Grade die Kunst verstand, Mittelwege einzuschlagen, um entgegengessetzt Partheien zu vereinigen und mit allen gut zu stehen, trat nunmehr auf, und schlug, im Nahmen des Wohlsarthsausschusses, vor: 1) Vorläusig sollte die bewassnete Wacht der Stadt Paris von der Konsvention abhängig sepn; diese sollte aber über den Sesbrauch derselben mit dem Bürgerrathe Verabredung tressen; 2) der Wohlsarthsausschuß sollte, in Verbind die vorhanden gewesene Verschwörung anstellen; 3) die Vorhanden gewesene Verschwörung anstellen; 3) die Papiere sollten dem Wohlsarthsausschusse übergeben werden; 4) die Staatsbürger sollten, durch eine Prostlamation zur Ruhe und zum Frieden ermahnt werden.

Statt daß Barrere sich schmeichelte, durch diesen Vorschlag beide Partheien zu befriedigen, waren beibe mit demselben unzufrieden. Während sich die Konstention über den Vorschlag noch berathschlagte, ersschien abermals eine Sesandtschaft von dem Pariser Bürgerrathe. Der Redner klagte, in heftigen Ausschrücken, Isnard als einen Verleumder der Stadt Paris an; dann verlangte er ein Anklagedekret gegen die Mitglieder der Iwolferkommission und gegen alle Feinde des Vaterlandes, unter denen er Brissot, Guadet, Vergniaud, Gensonne, Büzot, Barsbardur, Roland, Lebrun und Elaviere, nannte.

Diese Rebe murbe mehrmals durch die lauten Beifallsbezeugungen der Maratisten sowohl, als der Zuhdrer, unterbrochen. Es ward beschlossen, daß diese

Rebe gebruckt und nach ben Abtheilungen gefandt werben follte. Much bewilligte ber Prafibent ben 26. nefandten die Chre ber Cibung. Es war ihrer eine fo große Ungahl, daß ein Theil ber Mitglieber bet Bergparthei ihnen Plat machen und sich auf bie gegen über flebenbe Seite unter bie Gironbiften feben mußte. Dieraus entftand eine lang fortbauernbe Unpronung, mabrend welcher bie Maratiften ploplich verlangten, bug über ben Borfchlag bes Barrere geflimmt werden follte. Weil diefer Borfchlag bie 26-Rhaffung ber 3wolferfommiffion enthielt, fo wollten fie benfelben burchfegen, um biefe gehaffige Rommif fon abzuschaffen. Gie bebienten fich biezu noch einmul des Kunftgriffes, beffen sie sich schon einmal einige Lage vorber, am 27. Mai, beblent hatten, bag Tie nandich eine große Angabl von Abgefanten vor bie Schranten tommen liegen, welchen nachber bie Ehre ber Sthung bewilligt wurde, wornath fich biefelben auf die Banke unter bie Mitglieder ber Ronvention febten, mit benfelben vermifcht fimmten, und badurch für bie Borschläge ber Maratisten eine Debrbeit ber Stimmen bewirften.

Die Girondisten sahen den Aunstgriff ihrer Gegner wohl ein. Sie erklärten: daß sie nicht frei wären
mb daß die Konvention, in dem Zustande, in welchem sie sich befände, weder stimmen, noch einen Beschluß fassen konnte. Vergninud und Lanjuinais
sprachen mit großem Nachdrucke: sie wurden aber
nicht angehort und mit Gewalt von dem Rednerstusse
berunter gerissen. Doulcet sagte: es ware nicht
mbglich, zu stimmen, so lange die Gesandten in dem
Saale blieben. Aus die Diese Worstellungen waren ver-

geblich. Vergnfaud that also den Mitgliebern seiner Parthei den Vorschlag, den Saal zu verlassen, und sich zu der, auf dem Plate stehenden, Bürgermiliz zu verfügen. Er ging heraus, und viele Girondisten folgten ihm, worüber die Juhörer ein lautes Freudengeschrei erhoben: denn jest waren sie des Sieges gewiß, da ihr Feind das Schlachtfeld verließ.

Robespierre machte fich die Abwefenheit feiner Gegner fogleich zu Ruben. Er hielt eine Rebe an Die Maratiften, in welcher er biefelben gur Stanbhaftigfeit ermabnte, und ihnen fagte: bieg fei vielleicht ber lebte Tag bes Rampfes mifchen bem Patriptis. mus und ber Eprannei. Mahrend er fprach, famen bie meggegangenen Gironbiften wieber jurut. Rachbem Robespierre über biefes Ausreißen, wie er es nannte, und Wieberfommen ber Gironbiften, einige Bemerfungen gemacht batte, bestand er barauf, bag die zwei und zwanzig Saupter ber Gironbiften, nebft ben Mitgliedern ber 3mblferfommiffion, fogleich mußten in ben Unflagestand gefest werben, »benn, « fprach er, Des ift nicht moglich, bas Baterland ju retten. fo lange Diejenigen unter uns figen, bie alles thun. um baffelbe ju Grund ju richten.«

Nach einigen ferneren Debatten murbe ber Borichlag bes Barrere angenommen, und beschlossen.

Dieser Beschluß, vermöge welches die verhaßte 3wblferkommission abgeschafft wurde, erweckte unter ben Maratisten die lebhafteste Freude, welche sie auch ganz laut zu erkennen gaben. Es war der dritte Sieg, ben sie an diesem Tage über die Girondisten erhielten. Bazire verlangte jest, im Nahmen der Maratisten, daß die Sipung sollte aufgehoben wer

ben, weil ber 3med berfeiben vollig erreicht mare. Allein einige andere Maratiften fuchten fich biefer Gelegenheit ju bedienen, um noch ein paar Borfchlage burchzusepen. Es murbe ben, bon bem Revolutions. Burgerrathe gegen bie Ronvention aufgebotenen, Dhnebofen, auf Lacroir Borfchlag, eine tagliche Ebb. nung von vierzig Sous bewilligt, welche fle beziehen follten fo lange fie auf ben Beinen fein murben. Ferner feste Bourdon be Loife burch, daß am gebenten August zu Paris ein allgemeines Bundesfest, gur Erinnerung an ben gludlich gefturgten Thron, gefeiert werben follte. Runmehr schlug ber Prafident (Berault Sechelles) vor: daß die Ronvention feierlich binaus geben, und bem, vor bem Saale verfammeliten, Bolfe ben Bruberfuß geben follte. Much bieg geschah. Es murbe, bei Sadelichein, in bem Garten ber Thuillerien mit bem Bolle ein fogenannter patriptifcher Spagiergang vorgenommen, welcher fich auf bem Karruffelplate endigte, woselbit eben ber Pobel, welcher den ganzen Tag über die Konvention umringt, und gegen die Mehrheit berfelben die fchrecklichsten Bermunschungen ausgestoßen batte, jest, in Bemeinschaft mit berfelben, ben Sochgesang der Marfeiller anstimmte. Go endigte sich die merkwardige Situng bes 31. Mais 1793, welche von feche libe des Morgens bis um geben Uhr des Rachts gedauert batte.

Die Nacht war ziemlich ruhig. Die Strafen waren alle burch Lampen und Lichter erleuchtet, welche, auf Befehl bes Burgerrathes, hinter bie Kenster geftellt werben mußten. Zahlreiche Streifwachen von

ber Burgermilig gingen überall umber, und forgten fur die offentliche Sicherheit.

Um folgenden Tage (bem erften Junius) bemerfte man, bag bie Mitglieder bes Boblfarthsausichuffes, welcher bamals eine beinahe unumschranfte Gewalt ausübte a), mit ben Berschwornen oftere Busammenfunfte und Unterredungen hielten. Die Urfache, marum fich die Berfdmornen mit dem Ausschusse in Unterbandlungen einlicfen, mar folgende: Bermoge bes Beschluffes der Ronvention, follten, nach Abschaffung ber 3mblferkommission, die Papiere Diefer Kommission bem Ausschuffe übergeben und von demfelben über biefe Papiere ein Bericht abgestattet werden. 'Es war also immer noch Gefahr vorhanden, daß die, von ber Rommiffion gemachten, Entdedungen befannt werden ' mochten. Dun lag aber ben Berichwornen alles baran, eine folche Befanntwerdung ju verhindern und Die Papiere, welche die Beweise ihrer Berbrechen enthielten, ju vernichten b). Daber unterhandelten fie mit bem Musichuffe.

Der Burgerrath ließ an diesem Tage (ersten Junius) alle Ausgänge von Paris besehen, die Thore,
oder vielmehr die Schlagbäume, welche statt derselben
bienten, verschließen. Niemand wurde aus der Stadt,
Niemand hinein gelassen. Alle Däuser wurden durchgesucht, unter dem Borwande, den verdächtigen Burgern die versteckten Waffen wegzunehmen. Bei den,
Ministern Elaviere und Lebrun wurden alle Pa-

a) Dans le Comité de salut public étoit alors tout le geuvernement national. Garat. p. 139.

b) Gorsas. p. 339.

piere verfiegelt, und ber lettere gefangen genommen. Der erstere entging burch einen Sprung aus bem Fenfter feiner Berhaftnehmung.

Indessen versammelte sich die Konvention. Die Maratisten wiederholten ihr Verlangen, daß die zwei und zwanzig Häupter der Parthei der Girondisten, nebst den Mitgliedern der Zwölferkommission, in Vershaft genommen werden sollten: sie konnten aber, abter Mühe die sie sich gaben ungeachtet, nicht durchdringen. Barrere hielt eine Rede, worin er den Grundsat äußerte: »ein Gesetzeber müsse sich nicht »bekümmern, durch was für Ursachen eine Revolution »veranlaßt worden sei: er müsse bloß daran benken, whie Revolution zu benutzen.« a) Dann las er eine, bon ihm aufgesetze, Zuschrift der Konvention an das Frankreichische Bolk vor, welche angenommen und gesbilligt wurde.

## »Zuschrift der Nationalkonvention an die Frankreicher.«

»Eine große Bewegung hat sich zu Paris ereigenet. Die Feinde der Republik werden Euch dieselbe als ein großes Unglud schilbern. Sie werden Euch sagen: die Sturmglode und die Larmkanone hatten einen ganzen Tag lang diese ungeheure Stadt in Schrecken geseht; tausende von bewaffneten Menschen waren aus allen Sektionen in größter Verwirrung zu der Nationalkonvention hingelausen, und hatten dersselben ihren Willen zum Gesehe für die Republik ausselben ihren Willen zum Gesehe für die Republik aussel

a) Un législateur ne doit pas examiner les causes des révolutions; il doit les mettre à profit. *Montteur.* p. 668.

Col. 2.

gebrangt. Franfreicher, Eure Stellvertreter find überzeugt, bag bas Bobl ber Staaten blog auf bie Babie beit gegrundet werden fann: fie wollen Guch die Babre beit fagen! Strengere Dagregeln, als fur bie Freibeit einer anfangenden Republit juträglich find, bate ten bas Migvergnugen rege gemacht. Man bielt bie Menschenrechte fur verlett, und bie Geftionen einer Stadt, welche bereits zweimale zu ihrem fo großen Rubme aufgeffanden ift, ftanben noch Ginmal auf Che fte aber aufstanden, festen fie Berfonen und Gie genthum unter ben Schut aller mabren Republifoner. Sind auch die Sturmgloden und die garmfanonen nebort worden: fo hat fich boch, feine Unordnung. fein Schrecken verbreitet. In ben haufern ber Sanbe merter ift ununterbrochen geatbeitet, alle Gefchafte find fo wie fonft betrieben worden. Alle Geftionen find amar bewaffnet ausmarfchiert, aber blog um fich. in größter Ordnung und voller Chrfurcht, um bie touflitutionsmäßigen Obrigfeiten und um bie Gfeffe vertreter bes Bolfes ju versammeln. Babrent ber ffurmifchen Berathfchlagungen ber Ronvention bat bens noch Kreibeit ber Meinungen geherricht. Obaleich Die Abgesandten die Abschaffung ihrer Beschwerben mit einiger Uebertreibung forderten, welche von bem eiffie gen Patriotismus ungertrennlich ift, ja fogar mit bem Stolze, ber einem freien Manne gutommt: fo baben fie bennoch geschworen, fur bie Erhaltung bes Gefenes, für bie Einheit und Ungertheilbarfeit ber Republit und für bie Gicherheit ber Stellvertreter ber Ration. ibr Leben aufzuopfern. Die Ronvention, welcher man fogar wegen bes Lebens einiger ihrer Mitglieder Beforgnis eingefibst batte, verlobe biefe

feyn mag, unter welchem Ihr blenet, freitet Eug um nichts, als um größeren Muth: auch wir hal geschworen, uns bloß darüber zu streiten, wer größerem Eifer seine Pflichten zu erfüllen, un Baterlande größere Opfer zu bringen im Stan

Raum ist es möglich, auf eine unver Beise die Wahrheit zu verfalschen, als in billiamation geschah!

Da bie Maratisten schlechterbings baftnehmung ihrer Gegner bestanden i Bormittage von der Ronvention dur kellungen nicht hatten erhalten ton am Nachmittage durch Gewalt phue solche niemals zu erlangen

Der Revolutions - Burger Buschrift an die Parifer brud möglich austheilen;

»Burger, Ihr befar ... mme des Lasters bes Abgrundes; Ihr mo ... vereinigte sich mit pon außen und mit freg ... grausamste unter allen umringt. Es war um ... t, das Kommando führs Ihr nicht aufgestander ubsichten die Finsternis der tion selbst entsprung. ... ien.

geführt.

Jbnebofen,

¿ Luftdirnen,

o in ber unge-

standhaftesten Patriff or, als sich die Mitglieder ber personen, welche bersemmelten. Eine Gesandtschaft seben standen, besten vor den Schranken, in Bestarien, denen Spireichen Pobels, welcher mit LumsIhr mis Eurer ab mit Wassen versehen war. Da fetung des Vannten Packe, als er nach dem Rathbause zurückt. Das trouvé.

Magregeln pack, als er nach dem Rathhause zurück, erforderte. Mis comité de salut public dans les meilleures lichen Ort. No. 138. p. 669. Col. 3.

TOURS CAN SERVICE STATE OF THE Bedacht. Sie gingen baber auch, bis TOTALL SUBSTITUTE STATE OF SUBSTITUTE SUBSTI de muthiger waren als bie úbsie College State of the College of the State of -ut, Barbaroup, Gor Sabara St. Borna Day and Black St. Sabara ' -nas) am folgens Selested And I to the Rolls er Konvention. und Befanm Digi Bahana Mala Solo, The Samplished by the Same . Generale Dradous be Sing day, Manily lasked one species and ser und 163 Behaupens to the and The grady to Rais verab. .4 Euch, wie es may be .ilung fanbte, um ble Mb. ntion berlangen. Die tongi. 'teim Conf. Sign and cit fommt hierher, von Ench ein 3 chilles with a bie Berrather du verlangen, bie Eseulose Zeitschriften, beren Bere The Asia al. euch sich befinden; Manner, welche ju YOU MA bei geboren, verderben ben Gemeingein in Bas hat biefe Parthei gethan, theilungen. .m fie herrfcht? Michts weiter, als ben Burgen. ieg erregt. . . Bir berlangen bas Anflagebefret gc. gen Pethion, Guabet, Genfonne, Bergniaub. Butot, Briffot, Barbaroup, Chambon, Bis roteau, Rabaut, Gorfas, Fonfrede, gantbenas, Grangeneuve, Lebardi, Lefage, Doulcet Ducos, Duffault, Lanjuingts, Lafource, Louvet, Salles, Balage, Isnard, Bigee, Saudet, St. Martin. Ihre Anzahl ift fieben und smangig. Gefeggeber. Man muß endlich ber Sache ein Ende machen. Man muß biefer Gegenrevolution ein Ende machen. Alle Berfcworne muffen, obne irgend eine Rudficht, unter bem Schwerdte bes Gefebes fallen! Patrioten, die Ihr das Baterland fo seyn mag, unter welchem Ihr bienet, freitet Euch um nichts, als um größeren Muth: auch wir haben geschworen, und bloß darüber zu ftreiten, wer mit größerem Eifer seine Pflichten zu erfüllen, und bem Baterlande größere Opfer zu bringen im Stande sei.«

Raum ist es moglich, auf eine unverschämtere Beise die Wahrheit zu verfällschen, als in dieser Prostamation geschah!

Da die Maratisten schlechterdings auf ber Bersbaftnehmung ihrer Segner bestanden und dieselbe am Bormittage von der Konvention durch brohende Borskellungen nicht hatten erhalten können: so suchten sie am Nachmittage durch Gewalt zu bewirken, was phue solche niemals zu erlangen gewesen wure.

Der Revolutions Burgerrath ließ bie folgende Buschrift an die Parifer brucken, und so fchnell als möglich austheilen;

»Bürger, Ihr befandet Euch an dem Raude des Abgrundes; Ihr waret mit mächtigen Feinden von außen und mit frechen Verschwörern im Innern umringt. So war um die Freiheit geschehen, wenn Ihr nicht ausgestanden wäret. Eine, in der Konvention selbst enthrungene, Verschwörung bedrohte die standbaktesten Patrioten, und diesenigen Magistraes personen, welche bei dem Volke in dem größten Anssehen standen. In dieser Gesahr haben die Kommissarien, denen Ihr Euer Butrauen schenktet, und die Ihr mit Eurer Vollmacht besleidetet, elligst, zur Retatung des Vaterlandes, diesenigen außerordentlichen Mästegeln genommen, welche das Beste der Freiheit erfordette. Sie haben für die Sicherheit des öffenstlichen Vrieswechselts gesorgt. Sie haben Euern Abs

geordneten Eure gerechten Rlagen, Eure bringenben Borftellungen borgetragen, und bie Beftrafung ber Berratber verlangt, welche die Ronvention in fich entbalt. Gie baben bie Berhaftnehmung aller verbachtigen Personen befohien, welche sich in den Pariser Seltionen befinden. Diese Berhaftnehmung geschiebt eben jest überall. Unfere Rommiffarien baben über-Dief ben Plan jur Errichtung einer, zwanzig taufent Mann farfen, Revolutionsarmee gemacht, um Paris ju schuten und ju vertheidigen. Diese Urmee wird burch einen gezwungenen Beitrag erhalten werben, welcher von ben Reichen, vorzüglich aber von benen, beren unpatriotische Gesinnungen befannt sind, erbos ben merben foll. Unfer erfter Unfang ift gludlich ge-Die Ronvention bat die Inquisitionskommisfion ber 3mblfer abgeschafft, und über bas strafbare Benehmen ber Mitglieder berfelben einem Ausschuffe bie Untersuchung aufgetragen. Durch einen anberen Beschluß wird ber Vorschlag bes Burgerrathes genebmigt, vermöge beffen die Tagelobner, welche in diefen bebenflichen Tagen aufgeforbert werben, die Baffen ju ergreifen, vierzig Sous taglich erhalten follen. Endlich bat auch die Konvention erklart, daß sich die Sektionen um das Baterland wahl verbient gemacht batten. Mus bem, mas fie gestern gethan bat, boffen wir nun auf bas, mas fie beute thun werbe. Burger, bleibet auf ben Beinen, Die Gefahr, in melcher fich bas Naterland befindet, macht Euch biefes zum unberbruchlichen Gefebe!«

Gegen zwei Uhr bes Nachmittages wurden bie Schlagbaume ber Stadt verschloffen, die Sturmgloden geläutet, die Larmfanonen abgefeuert, und ein beträcht

liches Korps von bewaffnetem Pobel gegen die Kondvention geführt. Als dasselbe antam, war die Sitzung bereits aufgehoben. Allein die Berschwornen wollten diese Anstalten nicht umsonst gemacht haben. Pache und Marat gingen nach dem ihnen ergebenen Bobb farthbausschusse, und bewogen benselben, die Mitglieder der Konvention zu einer außerordentlichen Abendstung zusammen zu berufen. Diese Bitte wurde sogleich bewilligt a).

Run horte man auf allen Straßen, in allen Quartieren von Paris, Rappel trommeln und den Generalmarsch schlagen. Der Pobel der Borklidte St. Antsine und St. Marceau sette sich in Beswegung, und rücke, von den Jakobinery angeführt, gegen die Konvention vor. Die übrigen Ohnehosen, die besoldeten Mörder und Banditen, die Lustdirnen, die Fischweiber, und alles übrige, was in der ungeheuern Stadt Paris sich im Schlamme des Lasters und des Verbrechens herum malzt, vereinigte sich mit dieser Armee, über welche der graufamste unter allen Septembermdrdern, Denriot, das Kommando sührte, und deren blutdürstige Absichten die Finsternis der Nacht zu begünstigen schlen.

Es war neum Uhr, als sich die Mitglieber der Konvention wieder versammelten. Eine Gesandtschaft des Burgerrathes erschien vor den Schranken, in Begleitung eines zahlreichen Pobels, welcher mit Lumpen bedeckt, und mit Waffen versehen war. Saf-

a) Daher ruhmte Pache, als er nach bem Rathhause gurud kam, den Bohlfartheausschuß gar sehr. J'ai trouvé, sagte er, la comité de salut public dans les meilleures dispositions. Montteur No. 155. p. 669. Col. 3.

fenfrag, fo bief ber Rebner biefer Gefanbtichaft, fprach: "Stellvertreter bes Bolles. Die acht und vierzig Geftionen ber Stadt Paris und bie tonftitus tionsmäßige Obrigfeit ber Abtheilung fommt hierher, um bas Unflagebefret gegen bie 3mblferfommiffion, gegen bie Rorrespondenten bes Dumouries, und gegen jene Manner zu verlangen, welche bie Bewohner ber Abtheilungen gegen die Bewohner von Baris aufgemiegelt baben. Das Bolf ift aufgestanden; es ift auf ben Beinen; es fendet uns ju Euch, wie es uns ju ber gesetgebenben Bersammlung fandte, um bie Abfebung bes Eprannen ju verlangen. . . Die fonftitutionsmäßige Obrigfeit fommt bierber, von Euch ein Unflagebefret gegen bie Berrather ju verlangen, Die unter Euch figen. Treulofe Beitschriften, beren Berfaffer unter Euch sich befinden; Danner, welche ju biefer Barthei gehoren, verberben ben Gemeingeift in ben Abtheilungen. Bas hat biefe Parthei gethan, feitbem fie berricht? Dichts weiter, als ben Burgerfrieg erregt. . . Bir verlangen bas Unflagebefret gegen Bethion, Guabet, Genfonne, Bergniaud, Bugot, Briffot, Barbaroup, Chambon, Bie roteau, Rabaut, Gorfas, Fonfrede, ganthenas, Grangeneuve, Lebardi, Lefage, Doulcet Ducos, Duffault, Lanjuinais, Lafonrce, Louvet, Salles, Balage, Isnard, Bigee, Rauchet, St. Martin. Ihre Anjahl ift fleben und amangig. Gefetgeber. Man muß endlich ber Sache ein Ende machen. Man muß biefer Gegenrevolution ein Enbe machen. Alle Berfchworne muffen, obne irgend eine Rudficht, unter bem Schwerdte bes Gefepes, fallen! Patrioten, die Ibr das Baterland fo

oft gerettet habt, sprechet bas Ankliagebefret gegen alle diese Berrather aus. Saget, ob Ihr und die Freiheit zusicheren könnet. Wir sind auf den Beinen und wollen sie retten; die Berrather muffen alle, bis auf den lehten, ins Gras beißen!«

Der Prasident bewilligte bemfenigen, ber biese pobelhafte Rebe gehalten hatte, so wie auch seinen lumpigen Gefährten, bie Ehre ber Sipung.

Legenbre unterstüpte das Berlangen der Abgesandten des Burgerrathes, und behauptete: alle Diejenigen, die in dem Prozesse des Königs für die Appellation an das Volk gestimmt hätten, wären Verräther und Verschworne. Die Strondisten waren in
ein stummes Erstaumen versunken, weil sie nunmehr einsahen, daß sie ohne Rettung gestürzt wären. Harvere meinte: die Angeklagten hätten nun doch einmal das Zutrauen des Volkes verlohren, man könnte also denselben keinen besseren Rath geben, als das sie freiwillig ihre Stellen als Mitglieder der Konvention niederlegen, und sich nach der Vendee begeben möchten, um gegen die daselbst ausgestandenen Rebellen zu kämpken.

Alles, was die Girondisten vermochten, war, bas sie Aussichub bemirkten, indem die Konvention beschloß, daß der Wohlfarthsausschuß innerhalb dreier Tagen einen Bericht über die Anklage des Hürgerrathes gesen sie abstatten, und daß dieser gehalten sem sollte, die in Sanden habenden Beweise seiner Anklage dem Aussichusse zu übergeben.

Um Ein Uhr bes Morgens, am zweiten Junius, wurde bie Sipung aufgehoben. Die angeflagten Mitglieber hielten sich fur verlohren und waren bloß auf thre Rettung bebacht. Sie gingen baber auch, bis euf einige menige, bie muthiger waren als die übrigen (Lanpuinais, Duffault, Barbaroup, Gorfas, Isnard, Kauchet, Lanthenas) am folgens ben Morgen nicht in die Sipung der Romontion, sondern hielten sich bei thren Freunden und Befanze ten verstedt 2).

Begen neun Uhr Bormittags radte ber Generale kommendant Henrist, mit 80,000 Mann und 163 Ranonen, gegen bie Ronvention an b). Er verabfibiedete bie Burgermilig, melche bei ber Ronvention bie Bache batte, und befatte alle Zugange zu bem Berfammlungsfaale mit ausgefuchten Jatobinischen Truppen, welchen er ben Befehl anb, feinen Denfchen unter irgend einer Bedingung aus bem Sagle beraus ju laffen. Er umgab ben Gaal mit bem Reme feiner Truppen. Alle biejenigen Korps, auf welche er fich nicht gang verlaffen tonnte, und von benen er befürchten mußte, baß fie ber Ronventien beifteben wurden, wenn eine Aufforberung bagu an fie erginges alle diefe Korps batte er in Die Ferne gestellt. Das Schlof ber Thuillerien, in welchem bie Ronvention ibre Sipungen bielt, batte er von den Parifern gang abgeschnitten, indem er bon ber Ginen Seite bie Drebbrucke besethte, von ber andern aber Die Brettermand bemachen ließ, burch welche ber Raruffelplat von bem Schlofthofe getrennt wird. Dier-

a) So erzählt j. B. Meillan S. 49, baf fich mehrere pon ben Geachteten ju ibm geftüchtet hatten. Er nennt, S. 50, Perhion, Briffpt, Gnabet, Salles, Genfonne.

b) Meillan. p. 51. Gereas, p. 362,

burch erreichte henriot einen boppelten 3wed. Die Unternehmung von vier bis fünf tausend besolbeten Banditen, mit denen er umgeben war, erhielt den Schein eines allgemeinen Bolfsaufflandes, weil man aus den Thuillerien die ungeheure Bolfsmasse auf allen Seiten, so weit nur das Auge reichte, sehen konnte; und dennoch wurde dieses nämliche Bolk, durch die gemachten Anstalten, verhindert, sich zu nähern und vielleicht sich der Konvention anzunehmen a).

Während dieser fürchterlichen Anstalten, welche nicht nur die Girondisten, sondern auch diesenigen Mitglieder von der Maratistischen Parthei, die um den Plan nichts wußten, in Schrecken versetzt hatten, trat unerschrocken der muthvolle Lanjuinais auf: während die übrigen Geächteten sich verkrochen und durch Beigherzigkeit ihr Leben zu retten suchten, trat dieser große Mann von unbescholtener Rechtschaffendeit und unerschütterlichem Muthe, auf den Rednersstuhl. Nom hat in seinen schönsten Zeiten keinen größeren Karakter hervorgebracht.

Lanjuinals sprach: "Ich komme um mit Euch von den Mitteln zu sprechen, durch welche man den Unruhen zuvor kommen kann, die sich noch in Paris zeigen; Unruhen, welche nicht weniger gefährlich für die Freiheit sind, als diejenigen, die sich schon seit zweien Tagen gezeigt haben. So lang es noch er-

e) Moillan. p. 51. Dulaure. p. 57. Bas für Anftalten auch außer Paris, auf mehrere Meilen in ber Runde, gemacht worben waren, und wieviel Mannschaft mit Kanouen bort jur Unterftugnng ber Maratiften in Bereitschaft fand, ergablt Gorfas. S. 263. 364.

laubt fenn wirb, bier gu fprechen, werbe ich in meiner Perfou ben Rarafter eines Stellvertreters bes Bolles nicht beschimpfen laffen. Ich fordere bie Rechte und die Freiheit eines folchen. Ich will Euch Bahrbeiten fagen; nicht Wahrheiten von folcher Urt, die ber Babrheit, die ber Freiheit fogar, den Untergang bringen; nein, mirtliche Babrheiten. Es ift nur allgu befannt, daß Ihr feit breien Tagen Euch nicht mehr eigentlich berathschlaget, daß Ihr unter außerem fowohl, als innerem Ginfluffe fteht; daß eine, mit Euch um ben Rang freitenbe, Macht Euch befiehlt, Euch umringt, innerhalb des Saales mit ihren befolbeten Trabanten auf ben Gallerien, außerhalb mit Rano. nen. Ich weiß wohl, daß bas Bolf die Unruhestifter verabscheut; allein es wird mit Gewalt gemungen bas Werfzeug berfelben zu fenn. Es find Berbrechen begangen worden, welche vermoge des Gefetes ben Tob perdienen. Eine felbstgeschaffene Obrigfeit bat die garmfanonen abfeuern laffen. Es schien, als wenn man über bas Bergangene einen Schleier merfen mußte: allein am folgenden Tage bauert bie Unrube fort, am nachftfolgenden Lage fangt fie abermais an....

Thuriot, Legendre, und andere Maratisten, unterbrachen ben Redner.

»Wie konnet Ihr,« fuhr er fort, »die Freiheit ber Stellvertreter ber Nation sicher stellen, da mir ein Mitglied der Konvention eben jest zugerufen hat: »wir wollen so lange in Bewegung bleiben, bis Du, nebst den Schurken, die Dir gleichen, getöbtet bist?«....

Unter unzähligen Unterbrechungen endigte Canjuinais folgendermaßen feine Rede.

"Bir baben bie Schritte ber Berbrecher, bet Unrubestifter, ber Anarchisten, beschönigt: aber jur Erbaltung ber Burbe ber Ronvention, und fur bie Erhaltung ber Stellbertretung ber Bation babt Ibr nichts gethan. Ich will es bemeifen. Eine felbfige schaffne Berfammlung ift nicht nur vorhanden, fie balt nicht nur Berathschlagungen; sonbern fe banbelt. In ber Racht vom Freitage auf ben Sonnabenb (vom 31. Mai auf ben 1. Junius) bat ibr geheimer Ausschuf eine Berschworung angezettelt. Diefer Musschuf bat gestern bis um eilf Uhr bes Rachts bie Sturmglode lauten laffen, und beute wieber. Diefer in Emporung begriffene, ungefesmäßig ernannte, Burgerrath ift ja noch borhanden. Das Gebeimnig ber Briefe wird verlett. Sattet Ihr mich am Domnerstage Abends, als ich Ench fagte, was vorfallen wurde, anhoren wollen: fo murbe nicht gefcheben fenn mas gescheben ift. Babrend diese seibstgeschaffene Obrigfeit, die mit Euch um ben Voerang ftreitet, Guch mit Baffen und Ranonen umringte, bat man Euch jene, in bem niedrigften Parifer Schlamme entftans bene. Bittschrift wieder vorgelesen, welche fcon einmal, nach einer langen Berathschlagung und beinabe einstimmig für verteumberisch erklart worden war ......

Drouet, ber jungere Robespiere, Julien von Toulouse und Legenbre, fielen wuthend über Lanjuinais her, ergriffen ihn, und warfen ihn von dem Rednerstuhle herab. Laum war aber die Rube weber einigermaßen bergestellt, als Lanjuinais den Rednerstuhl abermals bestieg, und fortsuhr:

"Ich verlange, daß alle Revolutionsobrigkeiten ju Paris, und namentlich die Gefellschaft, welche fich

in dem bisthossichen Pallaste versammelt, und der vollsziehende Ausschuß dieser Versammtung kassirt werden sollen, so wie auch alles, was sie seit dreien Tagen beschlossen haben. Ich verlange, daß Euch der Wohlfarthsausschuß übermorgen von der Bollziehung dies Seschlusses Vericht abstatten solle. Ich verlange ferner, daß alle Diejenigen, die sich eine neue, dem Geste nicht gemäße, Gewalt anmaßen, in die Acht erklärt und vogelfrei son sollen.«

Raum hatte Lanjuinais feine Nebe geenbigt, als eine Gesandtschaft von dem Burgerrathe vor den Schranken erschien. Der Redner sprach:

"Abgeordnete bes Bolfes! Geit vier Tagen fter ben die Parifer unter ben Baffen. Die Stellvertres ter. von benen fie unaufhörlich bie fchanblich verlete ten Menfchenrechte jurud geforbert baben, forten ibrer Rube und ihrer Standhaftigfeit. Die Radel ber Freiheit will perloschen; die Gaulen der Gleichheit manfen; bas Lafter flegt; bie Tugend ift unterbrudt; bie Gegenrevolutionsmanner beben ihr freches Saupt empor. Mogen fie gittern; benn fcon rollt ber Donner, welcher fie gerschmettern wird. Abgeordnete bes Bolfes! Die bitterften Feinde bes Bolfes figen unter Ihre Berbrechen sind Euch befannt genug. Euch. Wir fommen jum lettenmale, bon Euch bie Beffrafung ber Berbrecher ju verlangen. Beschließet son gleich, bag fie bes Bufrauens ber Ration unmurbig felen. Laffet fie in Berhaft nehmen: wir wollen ben Abtheilungen bafur verantwortlich fenn. Das Barifer Bolf ift es mube, feine Bobifarth immer berichieben ju feben. Bon Guch bangt biefes Bolf noch ab.

Rettet es; wo nicht, so erklart es Euch; baf es fich

Die Abgesandten erhielten die Ehre der Sipung. Billand Barennes und Tallsen verlangten, daß ber Wohlsarihsausschuß, noch während ber Sipung und auf der Stelle, einen Bericht über die Bittschrift der Gesandtschaft des Burgerrathes abstatten sollte.

Mit dem lautesten Beisalle und dem larmendsten Geschreie wurde dieser Vorschlag von den Maratisen und den Zuhörern aufgenommen. Es entstand eine Art von Berathschlagung über diesen Vorschlag; mitten in dem Setümmel, und die Parthei der Girondisten hatte noch in so serne die Mehrheit auf ihrer Seite, daß sie die Verwerfung von Talliens und Billauds Vorschlag erhalten, und einen Beschluß bewirfen konnten, daß der Wohlfarthsausschuß innershalb dreier Tagen über die angeklagten Mitglieder Vericht abstatten sollte a).

Raum war dieser Beschluß gefaßt, als ein schrecklicher Aufruhr entstand. Die Abgesandten des Burgerrathes wollten schlechterdings, daß die Verhaftnehmung der Angeklagten, ohne allen weiteren Ausschub,
auf der Stelle beschlossen werden sollte. Sie machten
jest Anstalten zu gewaltsamen Maßregeln. Wüthend
und mit gezuchtem Säbel stürzten sie von den Bänsken, wo sie saßen, in die Mitte des Saales; schrieen:
Bolf Du bist verrathen! und verließen, unter den
schrecklichsten Orohungen, den Saal. Einer von ihnen
lief sogleich nach dem versammelten Bürgerrathe zurück,
meldete.

a) Gorsas. p. 343.

meldete, was vorgefallen ware, und kündigte an, daß sich bas Volk jest selbst retten wurde a). Die übrigen wiegelten, in und außer dem Saale, den zusammen gelaufenen Poblet zum Morden auf. Zerlumpte Männer und Beiber, mit Pistolen und Dolchen bewassinet und von Brandwein trunken, stürzten, auf ihr Seheiß, in den Saal und auf die Gallerien. Under einem schrecklichen Seheule schrien sie einander zur »bewacht die Angeklagten; bewacht sie; lasset sie nicht wentwischen! wir mussen ihre Kopfe haben!«

Außer dem Saale ließ Denriot seinem bewaffs neten Pobel bekannt machen, daß die Verräther in der Konvention nun endlich entdeckt wären, und daß man dafür sorgen müßte, sich ihrer lebendig öber todt zu bemächtigen, vor allen Dingen aber ihnen ja nicht erlauben durfte, zu entwischen. Hierauf befahl er, scharf zu laden und mit gefälltem Bajonette gegen die Konvention vorzurücken. Mit wildem Seschreie wurde dieser Beschl vollzogen. Ein Hause betrunkes ner Weiber vermischte sich mit den bewassneten Mannern und besetzte mit ihnen gemeinschaftlich alle Zugänge zu dem Schlosse. Riemand wurde jest mehr aus dem Saale beraus gelassen: doch gelang es Sinem der Geächteten, Gorfas, mit großer Mühe, zu entkommen d). Er begab sich sogleich nach dem Dause,

a) Un des membres envoyés à la Convention, pour lui présenter la pétition arretée le matin, annonce au conseil, que la Convention a ajournée le salut public; mais, ajoute-t-il, les plus grandes mesures sont prises, et le peuple se sauvera lui-même. Meniteur. No. 156. p. 173. Col. 3.

b) Gorsas. p. 548.

mo ein Theil der übrigen Geachteten verstedt mar, machte diese mit der Gefahr, die ihnen drohte, bekannt, und bewog sie, von dem Borhaben, sich nach der Konvention zu begeben, und daselbst ihre Parthef zu verstärken, abzustehen a).

In der Konvention trat nunmehr Barrere auf, hielt einen Bortrag, und rieth den Angeklagten: sie möchten, um des Wohls des Baterlandes willen, ihre Stellen freiwillig niederlegen, und sich für das gemeine Beste aufopfern. »Diejenigen,« sprach er, »die »das Zutrauen des Volkes verlohren zu haben scheinen, mögen selbst ihre Gewalt zum Opfer bringen. »Es sei dieses nicht eine Maßregel der Bestrafung. »Rein; ich öffne bloß Euch, Ihr neuen Curtiusse, weinen Schlund, in den Ihr Euch, zum Besten der »Republik, stürzen musset. Die Konvention stellt Euch »unter den Schuß des Gesehes!«

Bon ben angeklagten und geächteten Mitgliedern waren nicht mehr als sechs in ber Konvention zu ber Zeit vorhanden, als Barrere ihnen biesen Borschlag that, nämlich, Isnard, Barbaroup, Fauchet, Lanthenas, Dussault und Lanjuinais. Biere unter ihnen waren bereit, ben Borschlag anzunehmen. Isnard sprach: "Ich opfere mich dem Baterlande auf, begebe mich meiner Stelle, und verlange keinen anderen Schus, als den Schus des Bolkes, für

a) Ebenbas. S. 349. Comme la faction des Brissotins manquoit d'audace et de plan, il n'est pas etonnant pour moi, que ce parti, composé des hommes les plus instruits de la France, ait été vaincu par celui des plus ignorans, mais des plus audacieux. Gorant lettres aux François. T. 2. p. 48.

welches ich mich beständig aufgespfert habe.« Lanthen as stimmte ihm bei, und legte seine Stelle nieber. Duffault begab sich ebenfalls feiner Stelle, Kauchet besgleichen.

Run trat Barbaroup auf, und sprach: »Wäre »mein Blut nothig zur Befestigung der Freiheit; so »wollte ich selbst verlangen, daß es vergossen murde; »mußte ich, zu demselben Zwecke, meine Ehre auf »opfern; so wurde ich sagen: nehmet sie bin, die »Rachwelt soll mich richten. Halt es die Konvention »für nothig, daß ich meine Stelle niederlege, so werde »ich ihrem Beschlusse gehorchen. Wie kann ich aber meine Gewalt niederlegen, die mir von dem Volke ist »übertragen worden? Nein, erwartet von mir keine »Abdankung: ich habe geschworen, auf meinem Posten »zu sterben; ich werde meinen Eid halten.« Chabot machte über diese Rede eine bittere spöttische Bemerkung.

Unerschrocken, mitten unter den Mordern, unter den geladenen Gewehren und den gegen ihn gezückten Dolchen erhob jest Lanjuinais seine Stimme: »Wenn ich, wie ich glaube, bis zur gegenwärtigen Stunde einigen Muth gezeigt habe, so verdankte ich denselben der brennenden Liebe, die mich für mein Vaterland und für die Freiheit beseelt. Diesen Gennungen werde ich dis zum lesten Hauche meines Lebens getreu bleiben. Erwartet also von mir keine Abdankung. . . . «

Sier wurde der Redner bon den Maratifien mit Deftigfeit unterbrochen, und bedroht: allein ohne fich baran ju tehren, fuhr er, mit noch lauterer Stimme, ganz gelaffen fort:

Denjenigen, die mich unterbrechen, vorzäglich aber Chabot, welcher ben Barbarour beleidigt bat, fage ich: man bat es wohl gefeben, baß Schlachts opfer, bie man jum Tobe führte, mit Blumen und Banbern geziert worben find; aber bas bat man nie gefeben, bag ber Priefter, ebe er fie opferte, fie beschimpft ober verhöhnt hatte. . . . 3ch wiederhole es. erwartet von mir feine Abdanfung; erwartet von mir feine Aufopferung. Ich bin nicht frei genug, um ein Opfer zu bringen; und auch Ihr feib nicht frai genug, um ein folches anzunehmen. Die Konvention mirb auf allen Seiten von gabireichen bewaffneten Truppen belagert; die Ranonen find gegen biefelbe gerichtet; gefehmibrige Befehle halten Euch mider Guern Willen in biefem Saale gefangen. Dan beschimpft Euch, man beleidigt Euch, fraft eines Befebles von bem Revolutionsausschuffe, von biefer felbstangemaßten Obrigfeit, welche ber Republik unt unferer werbenben Freiheit ben Untergang brobet. Co eben find bie Gewebre gefaben worden, und man fann es nicht obne Lebensgefahr magen, fich an ben Kenftern biefes Saales ju zeigen. Wenn Ihr fret maret, fo murbe ich fagen: ich hatte fein Recht' bazu. auf bas bloge Berlangen ber Unrubeflifter bie erbabene Stelle nieberzulegen, welche mir anvertrauet worden ift. Ich gehore der gangen Republik an, nicht blog biefem Theile irre geführter Burger, Die burch große Berfchmorer in Bewegung gefett merben, und bie, wofern fie fich nur frei und mit Renntnig ber Sache ertiaren burften, fich fur mich und gegen meine Berfolger erheben murben. Ich werde alfo nicht freis willig ju einer Beit abbanten, ba meinem Baterlanbe

die gedsten Gefahren drohen. Burger! ich irre mich — wenn Ihr frei waret, so hatte ich gar nichts zu sagen. Ich habe nichts gesagt, als Ihr, nach einer Langen Berathschlagung in derselben Angelegenheit, sast einmuthig den Beschluß aussprachet, welcher das Siegel der Schande auf die Stirne meiner Berleumder bruckte. Damals waret Ihr frei. Sollte Euer Urtheil ungültig gemacht werden? und sollte das rechtsmäßig unter Kanonen und Bajonetten geschehen kohnnen, welche gegen die Stellvertreter der Nation gestichtet sind?

Ein Kerl aus dem Pobel hielt ihm eine geladene Pissole vor die Stirne. Lanjuinais druckte die Augen zu, und hielt sich fest an dem Rednerstuhle. Nach- dem der Kerl die Pistole weggenommen hatte, diffnete er wieder die Augen, und fuhr fort:

»Roch habe ich es in meiner Macht, meine Stimme bier boren gu laffen. 3ch bediene mich berfelben, um Euch einen Rath ju erthellen, welcher Eurer murdig ift, welcher Euch Ruhm und Ehre bringen, und welcher die Freiheit retten mird. Baget es. ben, Euern Sanden anvertrauten, Zepter bes Gefetes mit Rachbruck ju handhaben; vernichtet jede Obrigfeit, welche nicht burch bas Gefen anerkannt ift; berbietet einem Jeben, einer folchen ju geborchen. Berfunbet ben Willen ber Ration: es wird nicht vergeblich geschehen, und bie Meutemacher werben von den guten, burch fie verführten, Burgern verlaffen merben. Sabt Ihr nicht ben Muth bazu, so ift es geschehen um die Freiheit. Ich sehe schon den, in meinem Baterlande lodernden, Burgerfrieg allenthalben feine Grenel verbreiten und Franfreich in fleine Staaten zerreifen. Ich sehe das schreckliche Ungeheuer ber Diktatorschaft, ober der Thrannei, unter irgend einem Rahmen auf Trummern und Leichnamen einherschreisten, Such alle nach einander verschlingen; und ber Republik den Untergang bereiten.«

Diese Rebe machte außerordentlichen Einbruck: um so viel mehr, da gleich nachher sich mehrere Mitglieder beklagten, daß sie hatten heraus gehen wollen, aber von dem bewaffneten Pobel maren gemishandelt und zurück gestoßen worden. Einigen waren sogar die Rleider zerrissen worden; auf andere, die aus Reugierde aus dem Fenster saben, wurde von dem bewaffneten Pobel mit der Flinte angeschlagen, so, daß sie ihre Ropse schnell wieder zurück ziehen mußten, um nicht todt geschossen zu werden a).

Auf die Rlagen dieser Mitglieber, welche größtentheils Girondisten waren, wurde wenig Rucksicht genommen, bis endlich auch Lacroix von dem Podel beschimpft ward. Lacroix, einer der Häupter der Maratisten und ein Mitwisser um alle geheimen Plane der Verschwornen, wollte aus dem Saale gehen und wurde von der Schildwache auf eine grobe Art zuruck gewiesen. Er erzählte den Maratissen, was ihm begegnet wäre. Es erhellte, sagte er, aus diesem Vorsalle deutlich, wie der Pariser Bürgerrath die Absicht hätte, nicht bloß die Girondissen, sondern auch die Maratissen zu vertilgen, und statt der Komvention selbst über Frankreich zu derschen; diesem ehrgeizigen Plane musse man bei Zeiten Einhalt thun,

<sup>2)</sup> Dulaure. p. 57.

und bafür forgen, baß sich ber Burgerrath nicht mehr beraus nahme, als ihm gebührte a).

Nachbem sich Lacroix mit ben Maratisten unterredet hatte, trat er auf den Rednerstuhl, und schlug vor: dem Offiziere, welcher besohlen hatte, den Mitgliedern der Konvention den Ausgang aus dem Saale zu verwehren, sogleich den Kopf vor die Füße legen zu lassen. Die Maratisten stimmten einmuthig diesem Borschlage bei, und die Girondisten ebenfalls d). Es schien Einen Augenblick, als wollten die Maratisten seicht dazu beitragen, der Konvention ihre Freiheit wieder zu geben und den Erfolg der Verschwörung zu vernichten c).

Barrefe, welcher den Zusammenhang der Dinge nicht recht einsah, und sich die so ploblich veränderte Stimmung der Häupter der Maratisten nicht zu erklären vermochte, welcher aber gewohnt war, es immer mit der stärkeren Parthei zu halten, und die von berselben genommenen Maßregeln blindlings gut zu heißen, nahm jeht auch einen anderen Ton an. »Stla-»ven, « sprach er, » dürsen nicht Gesetzgeber sehn. »Frankreich wurde die Gesetze, welche von einer un-»terdrückten Versammlung gegeben wären, nicht annehmen. Wie konnt Ihr verlangen, daß Eure Ge-»setz geachtet werden sollen, wenn Ihr dieselben mits-»ten unter den zegen Euch gerichteten Bajonetten »absalset? Rene Thranken bedroben uns. Ihre Sol-

a) Danton hatte icon ein paar Lage vorber geaußert, daß er bem Burgerrathe nicht trans, with fich vor demfeiben furchte. Meillan. p. 47.

b) Meillan. p. 54.

c) Dulaure. p. 57:

»baten umringen uns, und bie Stellvertreter ber Rastion find in Gefahr, von ihnen unterjocht zu mer-Der Revolutionsausschuß des Burgerrathes "ubt biefe Tyrannei aus. Und mofern ber Burger-»rath felbst nicht schnelle Magregeln ergreift, sim al-»len Gewaltthatigfeiten juvor zu fommen, fo verbient »auch er große Vorwurfe. Es find unter feinen Ditngliebern einige, fur beren moralischen Rarafter ich »nicht gut fagen mochte. Wir find in großer Gefahr. »Eben jest theilt man, bor meinen Mugen, ben be-»waffneten Mannern, bie uns umringen, Affignate saus. Der Ropf Desjenigen muß fpringen, ber fubn »genug fenn tonnte, einen Eingriff in bie Freiheit ber »Stellvertreter ber Mation ju thun. Diefes fchreck-»liche Beispiel muffe allen benen, die Luft batten ibm »nachzuahmen, die Lehre geben, daß vor dem Billen »ber Nation sich alles beugen muß.«

Lacroip verlangte: man follte der bewaffneten Macht befehlen, sich aus dem Versammlungsfacle gu entfernen. Dies mard beschlossen.

Runmehr fand Danton, daß, bei der Wemdung, welche die Sache jest zu nehmen schien, der eigentliche Zweck des Ausstandes in Sesahr wäre, ganz aus den Augen gesept zu werden. Er nahm sich daher der bewassneten Macht an, und lenkte wiesder ein, indem er vorschlug, daß man die Untersuchung über die Frage: wer den bewassneten Männern der sohlen habe, in den Saal hinein zu dringen? dem Wohlsarthsausschusse übertragen möchte. Dieß wursde beschlossen. Barrere, welcher einsah, daß er ets was zu voreilig gewesen wäre, suchte, durch eine neue Rede, alles wieder gut zu machen und Danton zu

befänftigen. Er sprach jeht nicht weiter von Bestrasfung derjenigen, welche die Konvention gefangen hiele ten, sondern er behauptete: die Konvention ware ganz frei, und die bewaffnete Macht ware bloß zu ihrer Beschühung vorhanden. Um sich davon zu überzew gen, schlug er vor, daß die Konvention, in seierlicher Prozession, den Saal verlassen, sich mitten unter die dewassnete Macht begeben, und daselbst ihre Berathsschlagungen fortsehen möchte.

Durch diesen Vorschlag beruhigte er die Saupter ber-Maratisten, Marat, Danton, Robespierre, welche bereits ängstlich zu werden, ja sogar sich zu fürchten anfingen a), weil die Girondisten darquf beskanden, daß der Vorschlag des Lacroip wirklich vollzgen, und daß dem Rommendanten henriot der Ropf sogleich vor die Füße gelegt werden sollte b).

Die Absicht von dem Borschlage des Barrere war, daß eigentlich nur die Girondisten den Saal verlassen sollten, damit sie von dem bewassneten Pobel theils gefangen genommen, theils niedergesädelt werden könnten, wodurch die ganze Parthei auf Einmal vernichtet worden ware. Allein dieser Plan gelang-nicht. Der Präsident, Derault-Sechelles,
sette sich zwar in Warsch, und die Girondisten, welche keine Gesahr vermutheten, solgten ihm. Es solgten
aber auch viele Waratisten, welche von der wahren
Absicht eines so sanderbaren Spazierganges nicht unterrichtet worden waren. Der Jakobinische Pobel auf

a) On voyoit Robespierre dans la fièvre de l'affroi. Dulaure. p. 59.

b) Meillan. p. 56. Dulaure. p. 57.

ben Sallerien gab ihnen zwar, burch Beichen, Binte, Borte und Geberben, ju verfteben, baf fie ba bleiben mochten a). Sie verstanben aber bie Beichen nicht, und gingen bennoch mit. Dur bie Unführer, Die Baupter ber Maratiften, blieben gurud; benn biefe wußten um bas Gebeimnig. Marat rief ben binausgegangenen Maratiften beftig nach: fie mochten ba bleiben, sie mochten jurud fommen. Debrere Beiber auf ben Gallerien legten fich mit batbem Leibe aber bie Brufilebne, und fcbrien ihnen gu, ba gu bleiben. Umfonft. Sie borten nicht, fie gingen binter bem Brafibenten ber b). Indeffen blieben alle biefe Bewegungen bon ben Girondiften nicht unbemerft; fle fingen an Berbacht ju fcbpfen, bag man wohl ble Whficht haben fonnte, fie gur Schlachtbank gu führen c).

Den Schildwachen, die vor dem Saale standen, las der Präsident den Beschluß der Ronvention vor, und diese ließen ohne Schwierigkeit die Prozession durch. Nun kam dieselbe die Treppe hinunter in den Dof, wo sie, zwischen einer Gasse durchging, welche die bewassnete Mannschaft machte, die zu beiden Seiten, drei Mann hoch, mit geladenen Gewehren, mit Sabeln, mit Piken bewassnet stand. So ging der Zug, in dem engen Raume, welchen die beiden Reihen des dewassneten Pobels zwischen sich ließen, fort, dis an das Thor, welches aus dem Schloßhose nach

a) Les hommes des tribunes, allarmés de cetta résolution inattendue, font signe et crient aux membres de la montagne, de ne pas sortir. Dulaure. p. 60.

b) Meillan, p. 56.

c) Ebendafelbft. S. 56.

bem Karrusselplate führt a). Dier befand sich ber Generalkommendant Denriot zu Pferde, umgeben von seinen lumpigen Abjutanten, einem Detaschement Resterei und einigen mit Kartatschen geladenen Ranonen b). Die Mitglieder der Konvention gingen alle mit entblößtem Haupte, nur der Prasident war bebeckt, zum Zeichen der Gefahr des Baterlandes.

Sobald Denriot bie gegen ibn anrudenbe Ronvention erblichte, gerieth er in ben beftigften Born. Der Brafibent forberte ibn auf, Plat ju machen. Benriot ritt nach ibm ju, mit bem bute auf bem Ropfe. Die Mitglieder ber Konvention riefen: er follte por bem Brafidenten ben but abnehmen. »Schwern . . . . . . fluchte Benriot balb rafend, wich werde meinen but nicht abnehmen; ich scheere mid gar nichts mehr um bie Rerleg benn fie baben »mir nicht Wort gebalten, aber, Schwern . . . . ich »will fcon Wort halten.« c) hierauf las ihm der Brafibent ben Beichluß ber Ronvention vor. bag fich bie bewaffnete Dacht gurud gieben follte, und befahl ibm, ju gehorden. Denriot verfette: »bie bemaff. onete Macht wird fich nicht eber jurud gieben, als »bis bie Konbention bem Bolle bie von bem Bur-»gerrathe angeflagten Mitglieder ber Konvention aus-

a) Es ift auf bem, bei bem neunten Banbe befindlichen, Plane ber Shuillerien, ber Ausgang aus bem Ronig. lichen Sof in ben Laruffelplag.

b) Dulaure p. 60.

c) henriot sagte: F.... je ne me decouvrirai pas; je n'ai plus de ménegement à garder; ils m'ont manqué de parole, mais s... je ne les manquerai pas. In bet bappelten Bebeutung des Wortes manquer liegt ein unübersesbares Wortspiel.

»geliefert haben wird. Ich lasse Niemand heraus; wich befolge den erhaltenen Befehl." a) — »Aber," rief der Prassdent, wwas will denn das Volk?" — »Perault - Sechelles," erwiderte Denriot, »das Volk? what sich nicht in Masse erhoben, um Deine kunste wlichen Redensarten anzuhören, sondern um seine som verainen Besehle zu ertheilen. Es will ein Opfer »haben; es will, daß man ihm die vier und dreisig »Verbrecher ausliesere."

Bei diefer frechen Rebe fonnte felbft Berault. Sechelles feinen Unwillen nicht langer gurud balten, ungeachtet er mit ben Maratiffen einverstanben mar. Das hatte er nicht ermagtet, bag Benrist es magen murbe, ben Prafibenten ber Konvention fo zu behandeln. Er befahl ben Golbaten, im Rabmen bes Gefetes, ihren Unführer als einen Rebellen gefangen zu nehmen. Lacroit, welcher neben bem Prafibenten ftand, jog eine geladene Piftole aus ber Tafche und bielt biefelbe bem Benriot vor. brudte fein Pferd einige Schritte rudwarts, und rief: "Bu ben Waffen! ju ben Waffen! Ranoniere ju Guern »Ctuden!« b) Augenblidlich jogen feine Abjutanten bie Gabel, und bie Truppen rudten mit gefalltem Bajonette gegen bie Konvention vor. Zugleich richteten bie Kanoniere fechs Felbftude gegen diefelbe.

In bieser dringenden Gefahr ergriff Jemand ben Prasidenten bei dem Arme, und drehte ihn links. Dier ging der Prasident, immer mit bedecktem Saupte, von der mit entblößtem Kopfe ihm folgenden, Kon-

a) Dulaure. p. 60.

b) Dulaure, p. 61. Meillan. p. 57. Gorsas. p. 365.

vention begleitet, zwischen ber ungahlbaren Schaar bes bewaffneten Bolfes, nach dem Thore, welches in ben Stallhof führt a), um bier einen Musgang gu finden. Er befahl bem Poffen, welcher bas Thor befent bielt, im Rahmen ber Ration und bes Gefebes, Plat zu machen und der Konvention den Durchgang au gestatten: allein auch bier murbe ber Durchgang verweigert b). Der Prafident fehrte um, ging unter bem Schloffe ber Thuillerien durch c), in ben Garten. und, langs ber Terraffe bes Pallaftes, nach bem Ausgange gegen ben Pont Ronal zu. biefer Ausgang war befett d). Die Aufforderung, Plat au machen und die Ronvention beraus ju laffen. war abermals vergeblich. Er feste alfo, immer amischen dem bewaffneten Pobel, ben Bug langs ber Baffer . Terraffe fort, bis gur Drebbrucke e). hier geschah eine neue Aufforderung an den Offizier bes Boftens, die Konvention durchgeben zu laffen; allein eben fo vergeblich, als bei ben übrigen Ausgangen. Die Konvention war alfo formlich belagert; alle Aus. gange maren ihr von ber bemaffneten Macht versperrt; und fie fab fich genothigt, nach bem Berfammlungs. faale wieder jurud ju febren.

Bahrend sich ber Prafibent mit der Konvention bei ber Drebbrude befand, und dem Offiziere diefes

a) Diefer Sof ift auf bem Plane mit w bezeichnet.

b) Dulaure. p. 61.

c) Diefer Durchgang unter bem Pavillon ber großen Ereppe ift auf bem Plane mit q. bejeichnet.

d) Auf bem Plane ift biefer Ausgang gang nabe bei v. ju feben.

e) Die Drebbrude ift auf bem Plane mit b. bejeichnet.

Postens, im Rahmen des Gesetes, besahl, Plat zu machen und der Konvention den Ausgang zu gestatten, erschien Marat, an der Spipe eines Sausens von bewassneten Kerlen aus dem niedrigsten Pobel, welche unaushörlich: » Doch lebe Marat! « riesen. Dieser Sause näherte sich der Konvention, und Marat sprach: »Abgeordnete des Bolses! ich fordere Euch, win seinem Nahmen, auf, Euch nach Euerm Posten "durud zu begeben, den Ihr niederträchtiger Weise werlassen habt, und daselbst Eure Geschäfte zu bez "sorgen! « Bald nachher rief Marat: "Schwern...!

"Ihr müsset einen König haben! Ia, Ihr müsset ein "Oberhaupt haben! Ihr könnt uns nicht retten! « a)

Die bewaffnete Macht erhob ein Geschrei, an allen den Orten, wo die Konvention bei ihr vorbet zog. Die meisten stedten ihre hute auf die Spipen ihrer Bajonetten, oder ihrer Pisen, und riefen: "Doch leben die Abgeordneten des "Bolfed! Friede! Heben die Abgeordneten des "Bolfed! Friede! Friede! Geset! eine Konstitution!« Einige riesen: "Es lebe der Berg! es leben die achsen Stellvertreter!« noch andere schrien: "Unter die "Guillotine mit Brissot, Guadet, Bergniaud, Gensonne und Pethion! Unter die Guillotine mit dem minsamen Ausschusse der Zwölfer!« wenige riesen: "man reinige den Konvent! man zapse das bose "Blut ab!« b)

Die Konvention ertrug stillschweigend und gedulbig alle biefe Beseidigungen, alle biefe Beschimpfungen. Da war auch nicht ein einziges Mitglied, mel-

a) Dulaure. p. 61. Gorsas. p. 367. Meillan. p. 58.

b) Gorsas. p. 365.

ches sich beklagt batte, und welches den Borschlag gethan hatte, mit Gewalt sich einen Ausgang zu verschaffen, um die Spre der Nation zu retten. Alle kehrten, bedeckt mit Schmach und Schimpfe, dem Pobel ein Spott, in den Saal ihrer Versammlungen zuruck.

Beim hereintreten fanden sie schon Levasseur aus der Abtheilung der Sarthe auf dem Rednerfluhle, woselbst er die Geachteten auf die schändlichste Weise verleumdete und verhöhnte a).

Raum mar ber Prafibent mit ben übrigen Ditgliebern wieber in ben Saal guruct gefommen, als bie bewaffnete Dacht alle Ausgange beffelben aufs Reue befette, und Riemand beraus ließ. Dennoch batte Coutbon bie Unverschamtheit, ju fagen: »Die »Bersammlung bat sich jest, durch ben Schritt, ben »fie fo eben gethan bat, vollfommen überzeugt. bas »fie vollig frei ift. « b) hierauf fchlug Coutbon por: die geachteten Mitglieder in Berhaft nehmen gu laffen. Er und Marat biftirten bas Bergeichnig Derjenigen, die gefangen genommen werben follten. Billführlich ließen fie viere von ben Angeflagten weg. namlich Isnard, Ducos, Duffault und Fonfrede, benen Marat Gnade wieberfahren ließ, und fetten bagegen bier andere barauf, namlich Defermont, Balage und bie beiben Minifter Claviere und Lebrun. Go wie man bas Bergeichniß ablas, nannte Marat die Rahmen Derjenigen, die bingu ge-

a) Dulaure. p. 62.

b) Ce fut alors, que Couthon, élevant sa voix doucereuse, proféra le plus impudent des mensonges, Dulaure, p. 62.

fest, oder meggelaffen merben follten - und feine Befehle murben befolgt a).

Jest sollte gestimmt werben. Die Gironbissen erklarten, daß sie nicht frei waren und nicht stimmen wurden: die Maratisten stimmten aber allein, und der Präsident verkundigte, daß der Beschluß gesaßt sei. Bergeblich protestirten die Girondisten, welche nicht gestimmt hatten, gegen eine solche Sewaltthätigkeit; ihre Stimme wurde durch das Geschrei des bewassingten Pobels, welcher die Gallerien besehte, une terdrückt und erstickt.

Der Beschluß enthielt die Berhaftnehmung solgenber Personen: 1) Mitglieder der Konvention: Lanjuinais, Pethion, Gensonne, Lehardy aus dem Morbisan, Bujot, Chambon, Grangeneuve, Sorsas, Guadet, Biroteau, Salles, Kabaut St. Etienne, Barbaroup, Brissot, Lasource, Louvet, Düfriche Balaze, Lesage von Eure und Loir, Libon, Vergntaud, Boileau, Gommaire, Gardien, Henri Lariviere, Bergoing, Kervelegan, Mollevaust, Vigee, Bertrand Chodiesniere. 2) Minister: Claviere und Lebrun.

Raum hatte der Prasident den Beschluß abgelesen, als auf einer Gallerie unter den Zuhöcern zwei
bis drei Manner ausstanden, und erklarten: sie waren
Abgesandte des ganzen Pariser Bolfes, und sie hatten den Austrag, im Nahmen dieses ganzen
Bolfes die Konvention zu versichern, daß durch den

ſo

a) Meillan. p. 60.

fo eben gefaßten Befchluß bas Baterland gerettet worden mare a).

Um zehen Uhr des Nachts wurde endlich diese merkwürdige Sipung des zweiten Junius 1793 aufgehoben, in welcher die Parthei der Girondisten, durch Berhaftnehmung ihrer Häupter und Anführer, ganzelich gestürzt worden war. Allein auch jest noch wurden die Girondisten aus dem Saale nicht heraus geslassen. Nur den Maratisten war das Weggeben geslattet: die Girondisten mußten noch eine halbe Stunde warten, und erst bei dem Bürgerrathe um Erlaubenis bitten lassen, sich nach Hause begeben zu dursen. Endlich fam diese, für die, mit unumschränkter Bollsmacht von der Nation versehenen, Stellvertreter so kränkende Erlaubnis, und sie entfernten sich b).

Nach diesen verübten Thaten begab sich der Generalkommendant henriot, nebst seinen Staabsoffizieren, nach dem versiegelten hause eines Ausgewanderten in der Tempelstraße. Dier riß er, aus eigener
Macht, die Nationalstegel ab, und berauschte sich,

a) Comment, en quel tems, en quel lieu, le peuple entier du département de Paris s'est-il assemblé pour procéder à l'élection de ces députés du peuple entier, et pour les charger, de la transmission de ce voeu à la Convention? Par quel miracle une operation, qui demandoit plusieurs jours s'est-elle effectuée avec tant de célérité en moins de deux minutes? Et, le croira-t-on, les yeux ne se sont pas ouverts à la vue d'une trame aussi mal-adroitement ourdie! Une absurdité si grossière, qui feroit rire de pitié, si, par les circonstances qui l'accompagnent, elle ne faisoit pas horreur, a été accueillie, et le procès-verbal même en a fait mention! Dulaure, p. 64. b) Meillan. p. 61. Lanjainais, bei Gorsas, p. 369. Due laure, p. 65.

mit seiner murdigen Gesellschaft, in dem, im Reller enthaltenen, Beine. Der Bürgerrath machte ihm Bormurse über diese Berlepung der Siegel; allein Benriot erwiderte: "Ein Mann, welcher die Nationals"konvention zu unterwerfen vermocht hat, fürchtet sich, "nicht vor dem Bürgerrathe" — und sein Berbrechen blieb ungestraft a).

Marat murbe am folgenden Sage bei ben Jafobinern angeflagt, daß er einen Konig verlangt Er hatte bie oben angeführten Borte gang båtte. dffentlich gesprochen, und konnte also die Thatsache nicht leugnen. Er entschuldigte fich aber, indem er fagte: "3ch bin angeflagt worden, daß ich einen "herrn, ein Oberhaupt, verlangt hatte. Es ift ein »unangenehmes Geschäft, vor Unwissenden zu sprechen, "bie nicht verfteben, mas man fagt, oder vor Schur-»fen, bie es nicht verfteben wollen. Geftern Abends neun Uhr famen Abgeordnete von mehreren "Gektionen zu mir, mich zu fragen, mas fie thun "follten? Bas, fagte ich, die Sturmglocke lautet, »und Ihr fraget noch um Rath? Ich feste bingu: wich febe, es ift unmbglich, baß fich bas Bolf retten "fann, ohne ein Oberhaupt zu haben, welches feine "Bewegungen leite. hierauf fchrien Burger, die mich »umringten: mas, Du verlangft ein Oberhaupt. Rein, »erwiderte ich, bloß einen Guhrer, nicht einen Berru, "verlange ich." b)

Das Auffallendste bei bem Sturge ber Gironbiften ift, bag berfelbe fatt finden konnte, ungeachtet

a) Dulaure. p. 65.

b) Journal de la Montagne. p. 36.

ber bei weitem gebBere Theil ber Einwohner von Rrant. reich sowohl, als von Paris, gunftig fur fie gefinnt war, und ihre Gegner hafte und verachtete: fo mie auch ber bei weitem größere Theil ber Franfreicher' ben Konia liebte, aber ibn bennoch einferfern und binrichten ließ. In Paris batten bie Maratiften faum vier bis funf taufenb Menschen auf ihrer Seite a) und bennoch festen fie ihre Plane burch. Wie dieg aescheben tonnte, bieß erflart Meillan b) auf eine febr befriedigende Beife; und feine Erflarung laft augleich tief in bas Innerste bes Revolutionsmefens binein bliden. »Man muß bemerten,« fagte er, »daß alle mirtenben Gewalten fich in ben Sanben ber Berichwornen befanden, und daß das Bolf ohne alle Es fonnte feinen auffallenden Wirtsamteit mar. Schritt thun, ohne Gutheißung bes Burgerratbes. nder wenigstens, ohne fich dem Ladel deffelben aus. sufepen. Es fonnte, ohne Befehl bes Generaltommendanten, die Baffen nicht ergreifen. Diefer Rom. mendant, diefer Burgerrath, bereiteten aber bie Berschworung vorzüglich. Wie batte nun bas Bolf banbeln, wie hatte baffelbe auch nur einen Befchluß faf fen tonnen, gegen feine Borgefepten, die im Gefebe, in ber offentlichen Ordnung, in allen Mitteln, bon benen bestochene Bermalter nur irgend Gebrauch machen fonnen, die Macht fanden, jede, ihren Abfichten ober ihrem Bortheile juwider laufende, Sandlung ju verhindern? Uebrigens fann fich auch, bas Bolf nicht

\$ 6 2

ţ.

Ľ

ľ

3

1

¢

ſ.

ŕ

7

a) Meillan. p. 51.

b) Meillan. p. 53.

anders in Bewegung seben, als wenn sich Jemans an bie Spipe beffelben ftellt. Und mer batte benn, gegen Magistratoperfonen, bie gwar Berbrecher, aber boch burch bas Gefet ju handeln berechtigt maren, auftreten mogen ? Ließ Jemand, in einer Berfammlung, ober auch nur in einer Privatgefellichaft, eine Meinung laut werben, welche mit ben Absichten bes, Burgerrathes nicht übereinstimmte: fo murbe er in ber nachstfolgenden Racht gemiß in Berhaft genom-Jebermann mar bange; Riemand magte gu prechen. Man verbarg feine Gefinpungen, und banbelte gegen feine eigenen Absichten, aus gurcht, fich ben Thrannen, welche gar feine Schonung fannten, verbachtig zu machen. Auf biefe Weife hatten fogar Diejenigen, melde auf unserer Seite maren, Theil an unferem Sturge.«

Dag bie Girondiffen fielen, baran lag die Schulb an ihnen felbft. Die Baupter Diefer Parthei geborten amar unter bie besten Ropfe und unter bie größten Redner von-gang Franfreich. Allein diefe Abvotaten-Beredfamteit, welche gwar in gewiffen Beitpuntten auf die Mitglieder ber Bersammlung wirfen, und eis nen gunftigen Eindruck fur irgend eine vorgebrachte Meinung machen fonnte, vermochte bennoch nichts gegen bie feineren Runftgriffe ber Maratiften, welche burch Bestechung wirften, durch Schmeichelei ben Bbbel gewannen, und, durch Uebertreibung ber Revo-Intionsgrundfate, bie politischen Schwarmer an fich avgen. Ueberbieß febite es ben Girondiften an Einbeit bes Planes, an gemeinschaftlicher Birfung. ber von ihnen wirfte fur fich; jeber wollte feine Deinung allein geltend machen; feiner wollte jugeben,

bag ibn ein anderer an richtigerer Ginficht übertreffe, ober ibm an Berftand überlegen fei. Gie waren alle Egoiften a). Auch fehlte es ihnen burchaus an Renntniß ber-Menschen, Die sie bloß nach ber Theorie beurtheilten, und nicht praftifch ju behandeln berftanben b). Unter ben Sauptern biefer Parthei mar nicht ein einziges mabres Genie, nicht ein einziger wirklich großer Mann c). Es ift bereits bemerft worben, bag gleich zu Unfange ber Kranfreichischen Revolution ber Mangel an großen Mannern und großen Karaftern außerordentlich auffallend mar d): allein um die Beit, beren Geschichte wir bier beschreiben, mar er noch weit großer. Alle, die irgend einigen Ginfluß auf die Regierung batten, maren, obne Ausnahme, mittelmaßige und eingeschrantte Ropfe. Diese Behauptung mußte übertrieben und gang unglaublich scheinen, wenn fie nicht burch bas Zeugnig einer Frau bestå-

a) J'étois lié avec les principaux Brissotins, avec Brissot lui-même.... Brissot et ses adhérens étoient trop egoistes, trop présomptueux et tranchans. Gorani lettres T. 2. p. 47. 48.

b) Ils se croyoient tous infaillibles, et ne savaient point transiger, ni avec les hommes, ni avec les choses, ni avec les circonstances. Enendas.

c) Il n'y avoit pas un seul vrai génie parmi eux, en étas d'embrasser, comme Mirabeau, les détails et l'ensemble d'une administration. Enembas.

d) Gorani sagt (T. 2. p. 45.) Dans presque toutes les révolutions du monde il a toujours paru quelque sage, quelque grand homme, qui a su faire du bien. Il n'en a pas paru un seul depuis vôtre révolution: car Mirabeau lui-même, si superieur à vous tous par ses talens et par son esprit, etoit loin de mériter ces titres, puisqu'il n'étoit point vertueux, et que sans vertu il n'y a point de grand homme, ni de vrai sage.

tigt wurde, welche eine Zeit lang ben größten Einsfluß auf alle Geschäfte hatte, und mehr Berstand nebst einem größeren Karakter besaß, als alle die Manner, mit denen sie umgeben war. Ich meine Madame Roland, die Frau des Ministers a). Selbst Meillan, ein eifriger Anhänger der Girons distenparthei, gesteht, daß es den häuptern derselben an Genie, an Kühnheit, an Standhaftigkeit und an Unternehmungsgeist gefehlt habe b).

Die Saupter der Girondisten taugten gar nicht zu Sauptern einer Parthei. Brissot war ein misstrauischer, gallsüchtiger, hypochondrischer, furchtsamer Gelehrter, welcher bloß in seiner idealischen Welt lebte, und in der wirklichen Welt aber nicht zu Sause war. Durchaus fehlte es ihm an der, dem Saupte einer Parthei unentbehrlichen, Rühnheit. Roland stelft durch seine Rauhigfeit, die nicht selten in Grobbeit ausartete, durch seinen Eigensinn und durch seinen Wangel an Nachgiedigkeit, alle von sich, die sich ihm zu nahern suchten: es fehlten ihm also gerade

a) La chose, qui m'aît le plus surpris, depuis que l'élévation de mon mari m'eut donné la faculté de connoître beaucoup de personnes, et particulièrement celles employées dans les grandes affaires, c'est l'universelle médiocrité. Elle passe tout ce que l'imagination peut se représenter; et cela dans tous les dégrés, depuis le commia; qui n'a besoin que d'un esprit juste pour bien saieir une question, de méthode pour la traiter, d'un peu de style, pour rédiger des lettres, jusqu'au ministre charge du gouvernement, au militaire, qui doit commander les armés, et à l'ambassadeur, fait pour négocier. Jamais, sans cette expérience, je n'aurois cru mon espèce si pauvre. Roland appel. T. 2. p. 20.

b) Meillan. p. 97.

bieienigen Eigenschaften, die dem Saupte einer Parthei unentbehrlich find. Bergniaud, ber größte Redner unter ben Gironbiften, mar trag, unthatig und furchtfam. Guabet war aufbraufend, heftig, und unfabig ein Gebeimniß zu bewahren. Genfonne war ein Schwater und ein Sophist, unfabig zu ban-Grangeneuve mar ein mittelmäßiger Ropf pon ichwachem nachgiebigem Rarafter a). Barbaroup, ein junger und ichoner Mann von Berfulis ichem Rorperbaue b), batte physische Rraft, Muth, Unerschrockenheit und Restigfeit bes Rarafters: es fehlte ibm aber an Berftand, Renntniffen und Einfichten. Auch mar er zu febr bem Bergnugen ergeben c). Bugot mar ein gang unbedeutender Menfch. Louvet, ein Romanendichter, war eitel, empfindlich, eingebilbet, geizig. Die übrigen verbienen taum, baß Die Geschichte ihrer ermabne. Der einzige ganjuis nais macht eine Ausnahme. Bei ihm mar Rechtschaffenheit, Gerabheit und Große bes Rarafters, vereinigt; feiner werben noch die fpateften Jahrhunderte mit Achtung uud Ehrfurcht gebenfen.

Gorant, welcher lange Zeit im vertrautesten Umgange mit ben Girondisten gelebt hatte, und ihre Saupter unpartheilich beurtheilt, sagt, daß die meisten von ihnen zwar Manner von Berstand und Kenntnis

a) Grangeneuve est bien le meilleur humain, qu'on puisse trouver, seus une figura de la moindre apparence. Roland appel. T. 1. p. 96.

b) Dies Zeugniß giebt ihm sogar eine Frau. Madame Rosland (appel. T. 1. p. 98) sagt von ihm: Barbaroux, dont les peintres ne dédaigneroient pas de prendre les traits pour une tête d'Antinous.

e) Louvet notices.

fen gewesen feien, bag es ihnen aber gang an republifanischen Eigenschaften, an reiner Liebe gur Tugend und jum Baterlande gefehlt babe a). Wenn auch, fagt er, bie Girondiften über ihre Gegner ben Gieg bavon getragen batten, fo mare Franfreich doch nicht gludlich geworben. Es war unter ihnen fein Mann bon Ropf. Sie batten bie auswartigen Angelegenbeiten somobl, als ben Rrieg, schlecht geführt, weil fie unter fich nicht einig waren, weil es ihnen an Rlugheit fehlte, und weil fie feinen bestimmten Bian Diefe Manner hatten zwar tein unschuldiges Blut vergoffen; fie batten feine Samilie in Trauer versest; sie batten ihre Gegner bloß verbanntg fie batten Runfte, Biffenschaften, Sandlung, Aderbau, Betriebfamteit, nicht verfolgt; fie batten bie Rationalguter zwar geplundert, aber ihre Mitburger im Befipe des Ihrigen gelaffen: allein wenn die Briffotiner, pber Gironbiften, gefiegt batten, fo murbe Franfreich noch auf lange Zeit in Angrchie verfallen fenn, weil ihre Saupter unter einander uneinig geworben maren und neue Partheien geschaffen batten.

In Paris hatten nun die Maratisten zwar den Sieg davon getragen und die Saupter ihrer Gegensparthei in Verhaft genommen: allein sie fürchteten sich, daß die übrigen Abtheilungen Frankreichs diesen Frevel ahnden möchten. Daher suchten sie auf jede Weise zu verhindern, daß der eigentliche Verlauf der Begebenheiten in den Abtheilungen nicht bekannt würde. Zu diesem Zwecke bemächtigten sie sich der Posten, der Druckereien und der Zeitschriften. Die

a) Lettres aux François, T. s. p. 47.

Briefe wurden auf det Post erbrochen und zurud gehalten. Alle Zeitschriften, welche zu Gunsten der Girondisten geschrieben waren, wurden auf der Post nicht
abgeschickt, und die Druckereien, in welchen dergleichen Zeitschriften gedruckt waren, wurden verschlossen. Dagegen verbreiteten sie solche Berichte über die vorgefallenen Begebenheiten, die ihrer Parthei günstig waren. Vorzüglich war biebei der Maire Pache geschäftig. Er septe zwei Nachrichten auf, die er nach
allen Theilen der Nepublik abschickte, und in denen
auch nicht Ein Wort wahr war a).

Es wurde auf bem Pofthause ein formlicher Benfurausschuß niebergesett, welcher ben Auftrag erhielt. bie ankommenden und abgebenden Briefe und Beit-- schriften zu lefen, und nach Gutbefinden wegzusenden ober jurud ju behalten. Diefer Musichuf bestand. größtentheils aus Sandwerfern, die faum lefen fonnten, wie der folgende Borfall beweift. Dulaure. ein Girondistisches Mitglied der Konvention, schrieb eine Zeitschrift ju Gunften feiner Partbei, unter bem Litel: le thermomètre du jour. Nach bem zweiten Junius murben die Blatter biefer Zeitschrift auf ber Doft ju Barid jurud behalten. Der Berfaffer begab fich nach dem Zenfurausschuffe, um feine Beschwerben anzubringen. Auf feine bringenben Borftellungen antwortete Eines ber Mitglieber bes Musichuffes: »Dabei fann ich nichts thun. Ich habe feinen Bor-»theil babei. Ich bin ein armer Schloffermeister und

a) Tout est mensonge dans le récit qu'il fait de ces événemens désastreux, jusqu'au titre, que portent ces deux pièces. Dulaure. p. 66.

»thue was man mir fagt. Mir mare es lieber, man phatte mich in meiner Werfftatt gelaffen.« a)

Die meisten Zeitungs - und Journalschreiber verkauften sith jest der herrschenden Parthei, den Maratisten, und schrieben in dem Sinne derselben. Selbst der Moniteur wurde von nun an ein Mavatistisches Blatt b).

Es ift eine Eigenheit ber Frangofischen Revolus tion, welche funftig in ber Gefchichte ju großen Berwirrungen Beranlaffung geben fann, daß min fich bei feinem Ereigniffe berfetben auf bie Quellen eingeln verlaffen barf. Selbst bie Mugenzeugen, ja, oft fogar die mithandelnden Berfonen, ergablen die Borfalle unrichtig. Dur burch Bergleichung mehrerer Ergablungen lagt fich die Babrheit ausfinden. Go fagt g. B. Louvet c): »ber Tag des zweiten Junius »brachte ben meisten von unfern Freunden ben Un-»tergang. Die Geschichte wird unftreitig bemerten, »baß diefer Aufruhr megen ber Befreiung Deberts aftatt batte, gegen welchen bie Rommtfion ber Gin »und zwanzig bewiesen batte, baf er bamit umginge, »die Ronvention ju gerftbren." - Diese Stelle entbalt zwei Unrichtigfeiten in Giner Beile. Bebert mar febon ein paar Tage vorber aus bem Gefangniffe be-

a) I)ulaure. p. 67.

b) Dans ce nombre il faut placer le Moniteur. Dulaure. p. 66.

e) Cependant la journée du 2 Juin avoit été fatale à la plûpart de nos amis. L'histoire remarquera sans doute, que cette émente eut lieu pour la délivrance d'Hébert; contre lequel la commission des vingt-un avoit prouvé, qu'il travailloit à dissoudre la convention. Louvet netices. p. 46.

freit worden, von ihm war also am zweiten Junius teine Rebe mehr; und die Kommission der Ein und Jwanzig war lange vorber, aufgehoben und aus einander gegangen: die Kommission, deren Aufhebung jest gefordert wurde, wat eine ganz andere, nämlich die Kommission der Zwölfe.

Sobald ber Defterreichische General, Pring von Sachsen : Roburg, burch feine, oben mitgetheilte und vom 9. April 1793 batirte, zweite Proflamation an bie Kranfreicher, ben, mit bem Generale Dumouries geschloffenen, Baffenstillstand aufgehoben batte, feste er fogleich feine Urmee in Bewegung, um bie Frantreicher anzugreifen, und die Verwirrung, in welcher fich, feiner Meinung nach, Die Franfreichische Urmee, burch die Entfernung ihres hauptanführers fowohl, als einiger anderer Staabsoffiziere, befinden mußte, obne Beitverluft zu benuben. Die Beftung Conbe murbe von den Desterreichern berennt und jur Belagerung berfelben ber Anfang gemacht. Die Frankreichische Urmee war indeffen feinesweges in Berwirrung, fondern vielmehr in Bereitschaft, jedem Ungriffe ibrer Seinde die muthigfte Gegenwehr entgegen ju feben. Die, von der Ronvention nach der Belgischen Urmee gefandten, Rommiffarien ftellten, mit unermus beter Thatigfeit und unerwarteter Schnelligfeit, Rube und Ordnung in berfelben wieder ber, und ber General Dampierre, melder baburch, bag er fich gemeigert hatte, an ber Berratherei bes Generals Dus. mouriez Theil zu nehmen, fich bas Bertrauen ber Ronvention erworben batte, zeigte fich biefes Butrauens wurdig, indem er innerhalb weniger Tagen, nachdem ibm die Oberbefehlshaberftelle übertragen worden mar,

die ihm untergebene Armee in den Stand sette, militarische Unternehmungen jeder Art ausführen zu können.

Außer ben Desterreichern hatte ber General Dampierre jest auch noch die Truppen der übrigen friegführenden Mächte gegen sich. Ein Korps von Preußen,
unter Anführung des Generals von Anobelsborf,
stand bei Tournan, und der Herzog von Porf,
an der Spipe einer 45,000 Mann starken, aus Engländern, Hannoveranern und Hollandern, bestehende

Ein Angriff, welchen die Desterreicher am 13ten April auf die Frankreichische Armee machten, hatte keinen glücklichen Erfolg. Der Prinz von Koburg fand, zu seinem Erstaunen, daß sich die Frankreicher von der, durch die Auswanderung des Generals Düsmouriez unter sich gebrachten, Verwirrung bereits völlig erholt hatten, und es schien beinahe, als reuetes ihn, daß er sich, mit seiner, in den Brabantischen Siegen ungemein zusammen geschmolzenen, Armee ein wenig zu rasch auf Frankreichischem Boden vorgewagt habe a). Der Prinz von Roburg gestand selbst, daß sich die Frankreicher mit unbeschreiblicher Tapferkeit den Angriffen seiner Truppen entgegen gestellt, und jede Handbreit Landes sehr theuer verkauft hatten.

Am 14ten und 15ten wurden die Borposten der Frankreicher von den Oesterreichern, mit abwechselndem Slucke, abermals angegriffen. Am 23sten April griffen die Oesterreicher nochmals die Frankreicher bei

a) theber ben Feldzug ber Preußen gegen bie Nords armee ber Neufranken im Jahre 1793. S. 265.

Maubeuge an; sie wurden aber, nach einem zehensstündigen Gefechte, mit Verlust zurud geschlagen. Dagegen erlitt der General Dampierre am ersten Mat, bei einem Angriffe, den er auf einige Desterschische Posten wagte, einen beträchtlichen Verlust, ohne daß er seinen Zweil, namlich die Gemeinschaft zwischen ben beiden Festungen Valenciennes und Conde wieder herzustellen, zu erreichen im Stande gewesen ware.

Ein Augenzeuge verfichert a): baf bie Sartnadigfeit, mit welcher bie Franfreicher an biefem Tage ihre Plane auszuführen gesucht, und die Lapferfeit, mit melder die verbundeten Truppen bennoch ben Sieg errungen bitten, gang außerordentlich groß gewesen » Dritthalb taufend Franfreicher, « fagt er, måren. melde bloß auf bem Schachtfelbe tod gurud bliesben, find nur ein ichmacher Beweis bavon; benn sber Beind pflegt auch fogar bie meiften toblich Bersmundeten meg ju schleppen, um fie eiligst ihren mu-»fterhaften Lagarethanstalten ju überliefern. Much ber »Berluft ber Berbundeten burfte nicht viel geringer »fenn, als der feindliche.« Auf bem Schlachtfelbe fand man, unter ben tobten Franfreichern mehrere Beiber, bie, in Goldaten - Uniform, in Reibe und Glieb mit ben übrigen, fur die Freiheit gefampft and berselben ihr Leben aufgeopfert batten b).

Da bie Festung Conbe mit Lebensmitteln nurschlecht verseben war: so fing die Besatung berfelben, balb nach der Berennung, an, Mangel zu leiben.

a) Cbenbaf. G. 273.

b) Ebenbaf. 6, 281.

Die, in der Segend von Balenciennes stehenden, Frankreicher versuchten, auf eine außerst sinnreiche Beise, Rachrichten sowohl, als Lebensmittel, in die belagerte Festung zu bringen. Sie warfen verschloffene Tonnen, in denen sich Fleisch und Briese besomen, in die Schelde. Einige derselben führte der Fluß glücklich nach Conde; endlich aber entdeckten die, an dem Flusse stehenden, Kaiserlichen Schildwachen diese Kriegeslist ihrer Feinde, und singen die Tonnen durch ausgespannte Repe auf.

Durch einen Luftball suchte ber Kommendant der Festung Conde ber Frankreichischen Urmee von seiner bebrängten Lage Nachricht zu geben. Der Ball wurde, bei starkem Winde, mit Briefen beschwert, in die Sobhe gelassen: er sank aber zu früh, und siel den Desterreichern in die Sande.

Ein doppelter Angriff, welchen der General Dampierre am 7. Mai, auf den Prinzen von Roburg bei Famars und auf die Preußischen Truppen bei St. Amand, zu gleicher Zeit machte, war ohne Erfolg. Beide Angriffe wurden, jedoch nicht ohne beträchtlichen Verlust der Desterreicher zurückgeschlagen. Am neunten erhielten die Frankreicher einige Vortheile, und die Lage der Verbündeten wurde daburch so bedenklich, daß in einem, sogleich gehaltenen, allgemeinen Kriegsrathe der Entschluß gesaßt ward, den Feind noch in der Nacht zu überfallen.

In der Nacht vom neunten zum zehenten Mai geschah dem zusolge der Angriff, durch welchen den Frankreichern alle ihre eroberten Verschanzungen, wieder entrissen wurden. Die geschah um so leichter, da eben die Frankreichische Armee, durch den Tod ihres Oberbefehlshabers, Dampferre, in Unordnung gerathen mar, welchem, in der ein paar Tage vorher vorgefallenen Schlacht, eine Kanonenfugel das Bein weggenommen und eine tödliche Wunde verursacht hatte. Seine Urmee begrub ihn im Lager von Fasmars und errichtete auf seinem Grabe eine Phramibe mit Inschriften.

Am 23. Mai eroberte die Armee der Berbundeten das feste und start verschanzte Frankreichische Las ger bei Famars. Ein wichtiger Sieg, welcher den tapferen verbundeten Truppen, durch den Muth, die Entschlossenheit und die Partnäckigkeit, womit die Frankreicher dem auf sie geschehenen Angrisse widerstanden, außerst schwer gemacht wurde. Die Belagerung der wichtigen Festung Valenciennes war eine Folge der an diesem Tage ersochtenen Vortheile. Die Vorstadt derselben wurde abgebrannt und geschleist.

In einem Ariegsrathe, welcher über die Mittel gehalten wurde, wie man diese Festung am leichtesten einnehmen könnte, waren die Generale verschiedener Meinung. Die Engländischen Ingenieuroffiziere beshaupteten, daß man, vermittelst einer Ausopferung von vier tausend Mann, durch einen Sturm, sich sogleich der Festung wurde bemächtigen können. Dasgegen war es die Meinung des Kaiserlichen Feldzeugs meisters von Ferraris, daß eine von Bauban erbauete Festung, wie Balenciennes; die wenigsstens als eine Festung vom zweiten Nange angesehen werden durse, sormlich musse belagert und beschossen werden, daß man sich alsdann Hoffnung machen könne, dieselbe innerhalb sechs Wochen zu erobern,

und daß dieß mit einem Verluste von nicht mehr als fünf hundert Mann geschehen werde, wosern die Beslagerung ganz regelmäßig unternommen würde a). Diese Meinung behielt die Oberhand, und die regelmäßige Belagerung nahm ihren Anfang.

Indeffen murbe an bem Oberrheine, bie Belagerung ber Festung Manng, von ber vereinigten Breufis feben, Gachfischen, Beffischen und Deflerreichischen. Armee fortgefest, und biefe Stadt immer enger eingeschloffen b). Rach ber Auswanderung bes Genes rale Dumburies und ber Eroberung ber Rieberlande burch den Prinzen von Roburg, ließ der Ronia von Breugen bem Rommendanten ju Maing von biefer bedentlichen Lage ber Franfreichifchen Ungelegenheiten Rachricht geben, und bemfelben vorschlagen, bag er die Festung, burch eine ju ichließende Rapitulation. ben perbundeten Truppen übergeben mochte. Es murbe ju biefem 3mede am vierten April ju Oppenbeim eine Busammenkunft gehalten, bei welcher fich bon Franfreichischer Seite ber ju Manng befindliche Kommiffair ber Ronvention, Reubel, in Begleitung efniger Offiziere ber Befahung, von Preußischer Seite aber ber General Ralfreuth einfand. Reubel erbot fich, eine Reise nach Paris ju machen, um bafelbit zu unterhandeln, und versprach, bei feiner Ehre; surud ju tebren, und fich von Reuem freiwillig in-Manny einzusthließen, wofern feine Unterhandlung fruchtlos fenn follte. Da'aber biefer Borfchlag nicht ange

a) Chenbaf. G. 325.

b) Man febe Band za. G. 353.

angenommen werden fonnte; fo fehrte Reubel nach Manng gurud, und die Belagerung wurde fortgefeht.

Die Franfreichische Arme, welche zu Ende bes Monate Mar; genothigt worben war, bie Begenb amifchen bem Rheine und ber Dabe zu verlaffen a), jog fich anfänglich bie binter bie Linien ber Queich, nachber hinter die Linien der Lauter gurud. Derjenige Theil ber Breugischen Armee, welcher bestimmt. war, die Belagerung ber Festung Manng ju beden, rudte als Observationsforps bis Durfbeim an ber Sardt vor, und betaschirte ein fleines Rorps bei Raiferslautern. hierauf murde von der Frantreichischen Armee ein Korps links abgeschickt, welches bie, burch andere Rriege bereits merkwurdig geworbene, Stellung bei hornbach bezog, und auch ben wichtigen Punft bei bem Rettericher Dofe befebte, wodurch die linke Flanke der Weissenburger Linien pollfommen gesichert mar.

Der General Custine hatte sich auf dem Geisberge bei Beissenburg gelagert, und sich durch
viele, aus dem Inneren von Frankreich kommenden, Burgersvidaten verstärkt. In der Rabe von Landau kand die Desterreichische Armee, unter dem Grafen von Burm ser, mit welcher sich ein, nicht sehr beträchtliches, Korps von Frankreichischen Ausgewanderten vereinigt hatte. Rach erhaltener Nachricht von dem Abfalle des Generals Dumouriez, suchte der General Burmser den Kommendanten der Festung Landau, Nahmens Gillst, in einer Unterredung, die er mit demselben hatte, zu bewegen, daß er ihm die

a) Chentaf. 6. 112.

Decisebnter Eb.

Festung übergeben mochte: allein ber Frankreichische Seneral weigerte sich, in diesen Borschlag einzuwilligen.

Gegen das Ende des Aprils ructe ein großer Theil der Preußischen Truppen in die Stellung bei Ebenkoben; ein anderes Preußisches Korps, unter dem Erbprinzen von Sohenlohe besette den Posten bei Kaise. Blautern, um im Stande zu sehn, alle Bewegungen, welche die Frankreicher, zum Entsase von Mannt, über Schoneberg und Kussel, gegen Lautereck und Meissenheim machen möchten, desto leichter beobachten zu können. Sobald diese Bewegung von Preußischer Seite erfolgte, bezogen die Frankreicher ein kleines Lager hinter der Blies, bei Limbach, und besetten Neukirchen, welches, wie ein vortrefflicher militärischer Schriftsteller versichert a), eine äußerst zweckmäßige Bewegung war.

Der Erbprinz von Sobenlohe rucke, sm 14. Mai, mit einem Theile seiner Armee, von Raiferslautern bis auf den Karlsberg vor: nicht in der Absicht, daselbst den Feind zu erwarten, sowdern, um im Stande zu sehn, alle Bewegungen der Frankreicher hinter der Blies und der Erbach desto gewisser und zuverlässiger erfahren und beurtheilen zu können b).

Statt bes, in ben Riederlanden getobteten, Generals Dampierre, erhielt Cuftine von der Rationalfonvention die Oberbefehlshaberfielle über die Nordarmee. Ehe er aber die Rheinarmee verließ,

a) Rurge Heberficht bes Felbjuges im Jahre 1793 mifchen bem Rheine und ber Saar. S. 14.

b) Ebenbas. S. 14.

griff er, am 17ten Mai, mit 30,000 Mann bie, unweit Landau ftebenben, Borpoften ber Defterreicher an. Anfanglich trieb er einige Poften ber Musgewanderten jurud: allein ber General Burmfer jog fein ganges Korps zusammen, und trieb bie Frantreicher mit großem Berlufte gurud. Diefer Sieg ber Defterreicher murbe burch den Mangel an Rriegszucht und Gehorsam, welcher unter ber Custinischen Armee berrichte, febr erleichtert.

Balb nach diesem Siege jog fich der General Burmfer naber gegen Speier, und von ba nach . Maftatt, mo er fein Sauptquartier aufschlug.

Bahrend ber Belagerung von Manny mar bie Stellung ber Urmeen folgende. Es fand die Defterreichische Urmee, vereinigt mit einem Preugischen Rorps, bei Ebenfoben, zwifchen dem Gebirge und bem Rheine; ein zweites Preuftiches Rorps, unter ben unmittelbaren Befehlen des Bergogs von Braunfchweig, hatte ben, überaus wichtigen, Poften bei Raiferslautern befest; und bas dritte, unter ber Unfuhrung des Erbpringen von Sobenlobe, ftand in bem Lager bei Damftein - nicht in der Abficht, biefen Poften ju vertheibigen (ungeachtet, jum Scheine, große Bertheidigungsanstalten gemacht murben) fonbern, um die feindlichen Bewegungen abzumarten a).

Indessen hatte bet

Rrieg mit Spanien ebenfalls feinen Unfang genommen. Die Spanifchen Eruppen brangen, ju gleicher Beit, auf zweien Gei-Cc 2

<sup>.</sup> Ebendaf, G. 19.

ten in das Frankreichische Sebiet ein. Die Armee in Katalonien, welche der General Don Antonio Ricardos anführte, stand bereits auf dem Gebiete der Republik, in der Provinz Rouffillon; die andere Spanische Armee, unter den Befehlen des Generals Don Ventura Caro, war durch die Phrenaen in Ravarra und in Biskana vorgedrungen, und bedrohte die Stadt Banonne.

Bei seinem Einruden in bas Frankreichische Gebiet, ließ ber General Ricardos die folgende Proklamation austheilen und bekannt machen:

»Die Armee, beren Befehlshaberschaft ber Ronia mir anvertrauet bat, rudt nicht in feindfeliger Abficht in bas Franfreichische Gebiet ein. Ge. Maj. ber Ronig, welcher ein beständiger Freund der Frantreichischen Monarchie und Nation ift, bat vielmehr bloß die Absicht, dieselbe von dem schrecklichen Despvtismus ju befreien, mit welchem fie, burch eine gefebwidrige, gewaltanmafende und unbandige, Berfammlung unterdrudt und thrannifirt wirb, welche, nachbem fie Religion, Gefebe, Sicherheit, offentliches und perfonliches Eigenthum, mit Sugen getreten, nachbem fie faltblutig an ben ehrwurdigften und unschulbigften Verfonen Mord begangen, ober befohlen, nunmehr bas Maag ihrer Ungerechtigfeiten, burch Bergiegung bes Blutes ihres rechtmäßigen und wohlthas tigen Monarchen, voll gemacht bat.«

»Aus diesen Ursachen besiehlt mir der Ronig, in Seinem Nahmen zu erklaren, wie ich denn erklare: daß alle guten Frankreicher, welche die irrigen und verkehrten Grundsabe, die einen eben so traurigen, als unglücklichen, Umsturz hervorgebracht haben, und

noch bervorbringen, verabscheuen, und fich fur Freunde ihres Monarchen erflaren werben, bei Gr. Maj. alle Art bon Schup und Unterftutung finden follen; bag bie Truppen, welche ju befehligen ich bie Ehre habe, bie ftrengste Mannszucht beobachten, und bie Gicherbeit, nebst bem personlichen Eigenthume, auf feine Weise verleten werden; bag jedem Frankreicher, wels. cher eine gegrundete Rlage gegen Jemanden von ber Spanischen Urmee anbringen mird, die schleunigfte-Gerechtigfeit wiederfahren folle; und bag bie Truppen alles, mas man ihnen verlaufen oder liefern wird, baar bezahlen follen. Dagegen wird man gegen alle, Diejenigen, welche in falfchen Grundfaben beharren, ober, burch ben Reig einer Scheinfreiheit verführt, Unbanger ber angeblichen Nationalfonvention fenn, und feindselig gegen die gute Sache bandeln merben, es fei nun mit ber That, ober burch Rachrichten, ober burch Aufwiegelungen, ftrenge verfahren, und fie als Rebellen, als Berrather ber Religion, ihres Oberherrn und ihres Baterlandes, behandeln. Gegeben ju Biovia am 16. April 1793.«

Am 21sten April ructe ber General Ricardos auf das Gebiet der Republik Frankreich, eroberte die Stadt Eeret, marschirte gegen Arles, und besdrohte Perpignan. Dieser Einfall der Spanier wurde von den Einwohnern der Provinz Roussillon auf alle Weise begünstigt. Am 18ten Mai eroberte der General Ricardos das Lager der Frankreicher, und bemächtigte sich des größten Theiles ihrer Artiklerie. Bald darauf ergab sich ihm die kleine Festung Bains, durch Rapitulation.

Nicht weniger gludlich mar ber Spanische Ge-

neral Don Bentura Caro, bei seinem Eindringen in Navarra. Er eroberte die Festung Andane und andere wichtige Posten, sand aber überall tapferen Widerstand. Zu Anfange des Mans bemächtigte er sich des Frankreichischen Lagers zu La Sarre, und näherte sich immer mehr der wichtigen Stadt Basponne.

Bu dem Kriege mit Frankreich gaben die Spanischen Großen und die Geistlichkeit beträchtliche freiwillige Geschenke. Der Erzbisch of von Toledo gab von seinem Ueberstusse Eine Million Piaster zu diesem Iwecke. Eben so viel konnte auch der Erzbischof von Sevilla entbehren. Beiläusig drängt sich bier die Bemerkung auf, daß biesen herren das Gelübde der Armuth nicht schwer werden kann, da sie, vermöge dieses Gelübdes, reich genug werden, um Millionen verschenken zu können.

## Der Ronig von Sarbinien

befand sich in einer bedrängten Lage. Die beträchtslichen Subsidiengelber, welche er von England erhielt, reichten zur Führung des Arieges nicht zu: um so viel mehr, da er die Einkunfte des Herzogthums Sadonnen und der Grafschaft Nizza, welche von den Frankreichern beset waren, entbehrte. Es wurden also neue Auflagen in Piemont ausgeschrieben, und dadurch die, ohnehin schon sehr große, Unzufriedenheit der Piemonteser mit ihrer Regierung noch vermehrt. Eine Verschwörung nach der andern wurde entdeckt, und nur mit Rühe vereitelt. Bei einem so allgemeinen Misvergnügen über die Maßregeln der Regierung, sehlte es dem Sardinischen Staate gänzlich an

ber, zur Zurudtreibung eines fo machtigen und fo unternehmenden Feindes schlechterbings nothwendigen, Araft.

Wegen feines ganglichen Mangels an Gelbe, wandte fich ber Ronig von Sardinien fogar an ben Bapft, und verlangte von bemfelben Gubfidiengelber fur die Bertheidigung von Italien: ein, in jeder Rud. ficht, fonderbarer Untrag, beffen Erfolg voraus ju feben mar. Der Papft weigerte fich, bergleichen Gelber zu bewilligen, und bemerkte; daß er felbft icon Untoften genug in feinen Staaten habe, weil er die Ruften befestigen und eine Miliz errichten mußte. Der Ronig bestand zwar auf feiner Forberung, indem et bie friegerischen Unftalten des Papftes fur unnbtbig und überflußig erflarte: allein er erhielt nichts. Die, zwischen bem Sardinischen und Bapftlichen Sofe, über Diefen Gegenstand geführte, mertwurdige biplomatische Rorrespondeng, ift noch nicht offentlich befannt geworben: wenigstens geschieht berfelben in ber febr bollficindigen und wichtigen Sammlung, welche von einem berahmten Staatsmanne, unter bem Titel: Recueil des principaux actes publics sur les rélations politiques de la France avec les états d'Italie depuis l'année 1787 jusqu'au mois de Mai 1796, betausgegeben worden ift, feine Ermabnung.

Die, mit einem beträchtlichen Korps von Defterreichischen Truppen vereinigte, Sardinische Armee,
stand in Piemont unter den Befehlen des Desterreichis
schen Generals de Bins. Allein diesem Feldberrn
war es nicht möglich, einen friegerischen Geist in die
Sardinischen Truppen zu bringen. Die Offiziere thaten ihre Schuldigkeit nicht, und baten, zuweilen selbst

im Augenblide einer zu liefernden Schlacht, um ihr ren Abschied. Aufänglich versuchte der General de Bind strenge Maßregeln, und ließ sogar den Sardinischen General St. Andre sessen. Da aber dies seneral, welcher mit den ersten Säusern in Piet mont verwandt war, viele Sonner und Freunde hattes so wurde der General de Bind durch seine Strenge in solche Unannehmlichkeiten verwickelt, daß er zu Wien um seine Zurückerufung anhielt, und um Entstassung von seiner Stelle nachsuchte.

Diese Bitte wurde ihm zwar nicht bewilligt; es erschien aber, im Anfange bes Monats April 1793, zu Turin, eine Proklamation bes Konigs an die Armee, in welcher die, von den Kriegsdiensten unzerstrennlichen, Mühseligkeiten und Beschwerden geschikdert waren, und jeder Offizier, welcher dieselben nicht ausstehen könnte, oder wollte, aufgesordert wurde, seinen Abschied zu verlangen, indem nach Eröffnung des Feldzuges, keiner mehr Erlaubnis erhalten würde, sich von der Armee zu entfernen. Der Konig selbst begab sich, ungeachtet seines hohen Alters, in Besgleitung der Prinzen seines Hauses, zur Armee, um daselbst die so nothige Kriegszucht wieder herzustellen.

Unter solchen Umständen läßt es siel erwarten, daß die Unternehmungen der Armee nicht glücklich sein konnten. Was noch durch sie geschah, das that das Oesterreichische Hulfskorps. Die, in. der Grasschaft Nizza stehende Frankreichische Armee, unter den Besehlen des Generals Biron mar, im Monate Kehrugr, dis nach Saorgio vorgedrungen, aus welchem Posten sie die Sardinische Armee vergehlich wieder zu vertreiben suchte.

Der General Rellermann, unter bessen Beschlen die Frankreichische Alpenarmee in Savopen stand, reisete nach Nizza, um sich mit dem Generale Biron über einen gemeinschaftlichen Operationsplan zu verahreden. Als bald nachher der General Bis ron abgerufen ward, die Armee in der Bendee zu kommandiren, erhielt der General Brünet seine Stelle.

Die Sardinische Landmacht war in vier verschies dene Korps abgetheilt, von benen das erste (bei welchem sich der König befand) der General de Bins, das zweite der Perzog von Chablais, das dritte der Prinz von Carignan, und das vierte der Graf von Geneppis anführte. Der General de Bins hatte das Oberkommando über die ganze Sardinisch-Desterreichische Urmee.

## Der Papft

machte Anstalten zur Bertheibigung seines Staates gegen einen Angriff von Seiten der Frankreicher. Es wurde stark geworben, und der ganzen Papstlichen Armee durch den Kaiserlichen General, Grasen von Caprara, eine neue Einrichtung gegeben. In dem Hafen zu Civita Becchia kam aus England eine große Anzahl von Flinten für die Papstlichen Truppen an. Auch erging der Besehl, daß, im Falle die Frankreicher eine Landung in den Papstlichen Staaten versuchen sollten, alsdann, auf das Läuten der Sturmglocken, alle Einwohner sich zu versammeln, und dem Feinde Widerstand zu thun hätten. Der Papst unterließ, zum erstenmale, seine gewöhnliche jährliche Keise nach den Pontinischen Sümpsen, und

blieb gu Rom, um in einem jeden unvorhergefebenen Balle ohne Aufschub felbft entscheiben gu tonnen.

Bei allen diesen Unftalten jur Bertheidigung, fehlte es bennoch an vielen nothigen Rriegsmaterialien, weiche, aus Mangel an Gelbe, nicht angeschaffe werden fonnten. 3mar murbe ber, bom Papfte Girtus bem Sunften, im fechszehnten Jahrhunderte, in ber Engelsburg niebergelegte, Bapfliche Schat feierlich eroffnet, und eine halbe Million Scubi aus bemfelben genommen. Allein mit diefer Summe konnte nicht viel ausgerichtet werben. Gie mar balb erschöpft, und bie bringenden Bedurfniffe des Staates forberten neue Bulfsquellen. Es ward baber eine Unleibe eröffnet, welche in gemunttem und ungemungtem Golde und Gilber befteben follte. Mußerbem murben verschiedene neue Auflagen, jur Beftreis tung der Rriegestoften, in den Papftlichen Staaten ausgeschrieben.

Indessen hutete sich der Papst, die Feinbseligkeiten gegen Frankreich selbst zu eröffnen. Als, zu Unsfange des Maimonats 1793, ein Papstlicher Schiffstapitain ein Frankreichisches Schiff wegnahm, und dasselbe in den Safen zu Ancona einbrachte, wurde der Papstliche Schiffskapitain in Verhaft geset, und befohlen, das Schiff wieder frei zu geden und allen erlittenen Schaden demselben zu erstatten, weil der Papst mit den Frankreichern noch in keinem Kriege begriffen sei.

Ungeachtet biefes zuvorkommenden Betragens bes Papftes, bachten die Frankreicher bennoch barauf, fich wegen ber Ermordung ihres Gefandten, Baffeville, ju rachen. Sie ersuchten ben Grofferzog von Los-

kana um Erlaubniß, ein Korps von Truppen in seinen Staaten landen, und gegen den Kirchenstaat führen zu durfen. Der Großberzog verweigerte diese Erstaubniß, welche sich mit seiner Neutralität nicht verstrug, und gab dem Papste Rachricht von dem Verslangen der Frankreicher. Der Papst wandte sich hiersauf an den hof zu Wien, von welchem er sich Schuß und Beistand erbat. Der Minister zu Wien, Baron von Thugut, antwortete, am 13. Mai 1793: »daß »der Kaiser das standhafte und sich auszeichnende »Betragen Gr. heiligkeit in den Frankreichischen Ansgelegenheiten vollkommen billige, und daß, sowohl »von Seiten Seiner, als des Großherzoges von Tos»kana, solche Maßregeln getrossen wären, die für Se. "Heiligkeit völlig beruhigend seyn könnten.«

Bon ben Verhaltnissen bes Grafen von Provence, altesten Bruders des hingerichteten Ronigs von Frankreich, ist oben bereits Ermahnung gescheben. Der

## Graf von Artois,

zweiter Bruder des genannten hingerichteten Königs, reiste nach Petersburg, woselbst er am 23sten April ankam. Er hatte diese Reise auf Rosten der Kaiserin gemacht, und wurde daselbst mit ausgezeichneter Achtung aufgenommen. Eine Anzahl von Hofwagen ermartete ihn, nehst seinem Gefolge, in einiger Entfernung von der Hauptstadt. Bei seiner Ankunft in derselben, wurde er, im Nahmen der Kaiserinn, von dem Vicekanzier des Russischen Reiches, Grafen von Ostermann, empfangen, und in den für ihn bestimmten Pallast geführt. Bon der Kaiserin ward er, als Generalstatthalter des Konigreichs Frankreich,

so wie sein Bruder, der Graf von Provence, als. Regent von Frankreich, förmlich anerkannt. Rachber erhielt er, außer beträchtlichen Seschenken an Gelde, bei seinem Abschiede, von der Kaiserinn einen Degen, mit der Ausschrift: Mit Gott, für den König a). Eine Russische Fregatte brachte diesen herumwandernden Prinzen von Riga nach Kopenhagen. Dasselbst wurde ihm keine Ehre erwiesen, weil sich das dortige Kabinett vorgenommen hatte, in dem Kriege gegen Frankreich die strengste Reutralität zu beobacten, und auf keine Weise die Parthei der verhündeten Mächte, oder der ausgewanderten Frankreicher, zu nehmen.

Die Aussische Fregatte, auf welcher sich der Eraf von Artois befand, brachte ihn von Selfingor nach Hull in England. Allein der Prinz wagte es nicht, hier an das Land zu treten, weil ihn seine Gläubiger in England auf diesen Fall gefangen zu sepen drohten. Er reiste also, auf eben der Russischen Fregatte, welche ihn nach England gebracht hatte, nach Selvoetslund in Holland, wo er and Land stieg, und sich zu seinem Bruder, dem Grafen von Provence, nach Hamm in Westphalen begab.

Die Republik Benedig, welche unter ben Italienischen Staaten zuerst die Republik Frankreich anerkannt, und dem Gesandten dieser Republik erstaubt hatte, das Frankreichische Wappen über seiner Wohnung aufzustellen, fand, bei ihrer ungewissen, auf keine Grundsiche sich stüpenden und bloß nach den Umständen sich richtenden Politik, für nothig, diese

a) Avec Dieu; pour le Roi.

Anerkennung sowohl, als die ertheilte Erlaubniß, wiesder zurück zu nehmen. Rach einer Versammlung des großen Rathes zu Venedig, am 28sten März 1793, wurde beschlossen, daß das Wappen der Republik Frankreich von der Wohnung des Gesandten wieder abgenommen werden sollte: ein Beschluß, welcher, auf Veschl des Senats, bald nachher vollzogen ward.

Die Treulosigkeit ber Nepublik Frankreich erfuhr zuerst ber

## Derzog von Zweibruden.

Diefer Burft hatte auf jede Beife bie Freundschaft ber neuen Republif zu erhalten gesucht. batte die genaueste Rentralität beobachtet, die Repubiff anerkannt, einen Gefandten ber Republik bei fich aufgenommen, und sich burchaus fo betragen, baß nicht bie geringfte gegrundete Befchwerbe gegen ibn vorgebracht werden konnte. - Dennoch murde der Plan gemacht, sich feiner Berfon zu bemachtigen, ibn gefangen nach Frankreich zu führen, und ibn nicht anders, als gegen Ueberlieferung ber Festung Mannbeim, wieder frei zu laffen. Ein betrachtliches Rorps republifanischer Truppen naberte fich, zu biesem Ende, mabrend ber Racht, feiner Wohnung, und nur mit genauer Roth entging ber Bergog, welcher eine folche Treulofigfeit fur unmbglich gehalten hatte, biefen, gegen ihn ausgeschickten, Truppen. Die Franfreicher befetten nunmehr bas Wohnschlof bes Bergogs, ben Rarisberg, und vermufteten baffelbe ganglich. les, was fich nur von einigem Werthe in bemfelben fand, murbe aufgepacit, und auf mehreren bundert Bagen nach Franfreich geführt.

Eben so treulos verfuhren die Frankreicher, balb nachber, gegen ben

Rurften von Raffau . Saarbruden.

Er batte mit feinem machtigen Nachbar. Frant. reich, bis jum Ausbruche ber Revolution, im beffen Bernehmen gelebt. Rach ber Revolution gab er fich anhaltend die größte Mube, nicht die minbeste Urfache zu gegrundeten Befdywerden fatt finden zu laffen. Er dulbete feine Franfreichischen Ausgewanderten in feinem Lande, und behandelte bie, feinen Grangen nabe liegenden, neu errichteten Franfreichischen Ronflitutionsobrigfeiten, mit ber größten Achtung. Diefem Betragen gaben bie Franfreicher felbft, mehr als Einmal, das größte Lob, und erflarten fogar, in bf. fentlichen Blattern, ben Furften von Raffau-Saarbruden fur einen Freund Franfreichs und ber Revo-Rach ausgebrochenem Rriege mit Deutschland, rudten Franfreichische Truppen in bie Saarbrudischen Lande ein. Auch biese murben, auf Befehl des Gurften, fo gut bewirthet und behandelt, daß bie Soldaten offentlich erflarten: fie wurden von ibren Wirthen nicht wie Ginquartirte, fonbern wie Rinber behandelt. Im Sommer 1793 wollte der franke Burft, um feine Gefundheit herzustellen, eine Reife in ein Bab machen. Damit es nicht scheinen mochte. als entfernte er fich aus Migtrauen gegen bie Frantreicher, ober aus Kurcht vor benfelben, machte er feinen Entschluß nicht nur offentlich bekannt, fonbern er meldete benfelben fogar ber Rationalkonvention. Seine Abreise murbe auf den 14ten Dai festgefest. Er erhielt die Paffe von der Franfreichischen Generalitat and Abichiebsbefuche von einer betrachtlichen An-

Indeffen mar der Befehl von Paris bereits getommen, ben Surften, nebft feiner Familie, und allen feinen gepacten Bagen (auf welchen man feine toffbarften Sabfeligkeiten zu finden vermuthete) in bem Augenblide ber Abreife in Bermahrung ju nehmen. Eine gange Schaar Frankreichischer Rommiffarien und Unterfommiffarien tam ju biefem 3wede in Saarbructen an. Allein ber Streich miglang. Der gurft erhielt Rachricht von bem Borhaben, und reifte von feinem Schloffe ju Reunfirchen fcon am igten, alfo einen Lag früher, ab. Rur der Erbpring blieb jurud. In größter Stille famen bie Franfreicher und umringten bas Furftliche Schloß: fo bag ihnen ber Erhpring nicht anders, als burch einen Sprung aus bem Tenfter und burch eine schnelle Rlucht, noch entging. Einige ber vornehmften Fürftlichen Diener murben gefangen genommen,, und mit ber Erbpringeffinn, welche ebenfalls gefangen genommen worden mar, nach Granfreich geführt a).

In den

Desterreichischen Rieberlanden waren die Einwohner sehr vergnügt, sich von dem drückenden Joche der freiheitpredigenden und thrannelausübenden Frankreicher entledigt zu sehen. 2115, am 25sten Wärz 1793, die Raiserliche Armee, unter den Befehlen des Prinzen von Roburg, nach ihren über die Frankreicher erfochtenen Siegen, in Brus-

a) Die Frangofen in Saarbruden und ben Deutschen Reichelanden. Bb. z. G. 84.

fel einzog, war die Freude über diese Begebenheit außerordentlich groß. Borzüglich wurde der, bei ber Raiserlichen Armee besindliche, Erzherzog Rarl mit Jubelgeschreie und Frohlocken empfangen.

Bald nachber kam nach Bruffel ber bevollmächtigte Raiserliche Minister, Graf von Metternich, welcher abgesandt war, um die, zwischen dem Kaiser und den Ständen von Brabant obwaltenden, Zwistigsteiten auszugleichen und gütlich beizulegen. Die Einwohner von Bruffel gingen diesem Minister, an dem Tage, da seine Ankunst erwartet wurde, entgegen, spannten die Pferde von seinem Wagen, und zogen ihn selbst in die Stadt, unter dem wiederholten Freudengeschreie: "Doch lebe Franz der Zweite! hoch lebe Rarl! hoch lebe Metternich!» Eben so groß war die Freude der Niederlander, als sie ersuhren, daß der Raiser seinen Bruder, den, von ihnen so sehr geliebten, Erzherzog Karl, zum Generalstatthalter der Niederlande ernannt hätte.

Bald nachher wurde der oberste Gerichtshof des souverainen Rathes von Brabant wieder hergestellt, und die Stände von Brabant waren es nunmehr, ohne alle Widerrede, zufrieden, daß die fünf Mitglieder desselben, deren Aufnahme sie, vor dem Einfalle der Frankreicher in ihr Land, so hartnädig verlangt hatten, von diesem Gerichtshofe ausgeschlossen sen sollten. Dagegen versprach ihnen der Kaiser, daß die Riederlande alle ihre Borrechte, nebst der ganzen Berfassung, so wie dieselbe zu Karls des Sechsten. Zeiten gewesen, unverändert erhalten sollten.

Am achten Mai hielten die neuen Stande von Brabant ihre erfte Bersammlung, und bewilligten

dem Kaiser sogleich sechs Millionen Subsidien. Sie bewilligten auch die, von dem Raiser verlangten, noch räckständigen, fünfjährigen Abgaben, welche sie, vor dem Einfalle der Frankreicher, sich so lang zu bezahlen geweigert hatten, die ihre, von Joseph dem Zweiten angegriffene, alte Berfassung ganzlich wieder hergestellt senn wurde. Jeht aber, da diese Berfassung wirklichen wieder hergestellt war, wurden nicht nur diese rückständigen Abgaben, sondern noch überbiese ein ansehnliches freiwilliges Geschenk, dem Raiser bewilligt.

Dieß beschlossen indessen nur die ersten beiden Stände von Brabant. Der britte Stand machte mehr Schwierigkeit. Dieser Stand wollte nicht eber seine Einwilligung zu ben, von dem Raiser gethanen, Borsschlägen geben, als die der Raiser gemisse Forderungen zugestanden haben wurde. In dieser Widersetzlichkeit wurde der dritte Stand von einigen Uebelgessichkeit wurde der dritte Stand von einigen Uebelgessinnten unterhalten und bestärft. Dennoch aber geslang es dem Grafen von Metternich, durch Mäßisgung und Rlugheit, die Einwilligung des britten Standes zu demjenigen, was die andern beiden Stände bereits bewilligt hatten, ebenfalls zu erhalten, und die Einigkeit in den Desterreichischen Niederlanden völlig herzustellen.

Sehr viel trug auch dazu bei, die Milbe bes Raisets, welcher in den Niederlanden eine allgemeine. Amnestie und Berzeihung für alle seine verirrten Unsterthanen bekannt machen ließ, die sich, während bes Ausenthaltes ber Frankreicher in diesem Lande, und auch vorber, gegen ihn vergangen haben möchten.

Folgendes waren die, von den drei Ständen dem Raffer bewilligten, Artikel: 1) Die Zahlung der Steuern, mit allem, was davon rückländig war, und mit den Zinsen, 2) ein freiwilliges Geschenk von 800,000 Gulden, 3) ein Geschenk von 300,000 Gulden, 4) die gewöhnlichen Koken für die Unterhaltung des Hoses des Erzherzoges. Uederdies erhielt noch der Raiser von dem höheren Adel der Niederlande, sehr ansehnliche freiwillige Geschenke, zur Führung des Krieges gegen die Frankreicher.

Rachdem holland von den Frankreichischen Trup-

pen befreit mar, hatte bie

Republit ber vereinigten Riederlande menig hang, an bem Rriege ihrer Berbundeten einen thatigen Untheil ju nehmen. Ihr Land war von bem Reinde verlassen, folglich waren ihre Bunsche erfüllt. Un ben gandern, welche die Berbundeten in Frantreich ju erobern hofften, Theil ju nehmen, und fich' auf Roften Franfreichs ju vergrößern, gehörte nicht Bu Sollands Plan. Diefe unmachtige Republif munichte, im Gefühle ihrer Schwache, blog Rube, und ungeftorten Befit Desjenigen, mas ihr zugehorte. Bon bem Chrgeize, auf bem politifchen Schauplage eine Rolle fpielen ju wollen, mar fie fo weit entfernt, bag fie, mofem nur England es hatte erlauben mollen, ben Frantreichern nicht bloß ben Belib ben Schale be, fondern noch mehr zugeftanden haben murbe. um mur den Frieden zu erhalten, und in ihrer Rube nicht geftort ju werben. Runmehr, ba bie bringende Gefabr vorbei war, fiel die Republik in ihre Avathie

zernat; ihr Wiberwillen gegen jede politische Thatige feit zeigte sich von Reuem; und die verbandeten Mächte mußten sie antreiben, gleichsam vorwärts stoßen, wenn sie sich entschließen sollte, ihre Armee über die Granden rucken zu lassen. Aus dieser Lage der Dinge entoftand ein interessanter diplomatischer Briefwechsel.

Am 18ten Marz übergab der Konigl. Großbrite tannische Gesandte im Saag, Lord Ankland, den Beneraistaaton der vereinigten Provinzen die folgende Schrift:

"bochmogende herren. Es find ungefähr vierzeben Tage, feit ich, in einem, an den herrn Greffier Sagel gerichteten, Minifterialfchreiben Em-Dochm. ju erfennen gab, wie febr ich überzeugt mare, bag ber bedenkliche Buftand, in welchem biefer Staat fich bamals befand, furz fenn, und fich gliede lich endigen murbe. Der Erfolg bat meine Ermar. tung gerechtfertigt. Bergebens ftrengte ber Beind fich an. hinderniffe gu überminden, welche bie naturliche Befchaffenheit bes Landes, in Betbinbung mit ben gemeinschaftlichen Bertheidigungemitteln ber Republif und Grofbrittanniend, feinen Fortschritten entgegen fenten. Gedrangt zugleich, und bedroht, burch bie berannabernden Defterreichischen und Preugischen Mrs meen, welche ben Belbjug fo glorreich erbffneten, eine gefchloffen gu merben, meicht er von binnen, und laft überall, wohln er den Buß gefehr hatte, Spuren felner Buth gurud. Ueberall, mo man ihm Biderstand entgegen gefest bat, ift er in feinen Bemubungen gescheitert; und die verschiedenen Manifefte, worin er die Eroberung der Republif bereits für ausgemacht aufab. mußten jest, mit allen ihren greutichen und

lügenhaften Grundsagen, nur noch Gelächter und Berachtung erwecken, wenn seine turze Erscheinung nicht mit Gewaltthätigkeiten und Grausamkeiten begietett gemesen wäre, welche wohl fähig sind, die allgemeine Perwüstung im voraus ahnden zu lassen, die seine glücklichen Fortschritte unfehlbar wurden nach sich gestogen haben.«

"In eben demselben Schreiben melbete ich die nabe Unfunft einiger Regimenter Bugvolf und nieb. rerer bewaffneten Sahrzeuge. . Ein Theil biefer neuen Bulfe ift bereits in biefer Proving eingetroffen; ein Theil befindet fich an ben Ruften; und ber ubride wird bloß durch wibrige Binde aufgehalten. Die Umftande, welche biefe Berftarfung nothwendig mach-, ten, find nicht mehr borhanden. Diejenigen Umftanbe, welche mich veranlagt hatten, gemeinschaftlich mit Gr. Ronigl. Pobeit, bem Bergoge von Porf, einige Ronigliche Schiffe gurud zu behalten, find gleichfalls meggefallen. Ich habe bavon bem Minifter bes Ronigs genaue Rachricht gegeben. In Erwartung feiner Anweisungen, werbe ich mich mit Gr. Ronial. Sobeit fomobl, als mit ben Oberbefebisbabern ber Truppen und ber Schiffe ber Republif, über die ferner zu nehmenden Magregeln besprechen, wobei ich es immer mein Augenmert fenn laffen werbe, bie volltommenfte Sicherheit biefer Probingen mit bem Spfteme ber allgemeinen Zusammenwirkung zu verbinden; indem ich fest überzeugt bin, bag ein Rrieg, ber sich auf so verberbliche Grundsate grundet, als biejenigen find, vermoge welcher unfere Beinde banbeln, nicht anders zu einer gludlichen Enbschaft gebracht werden fann, als durch muthvolle Anstrengun-

gen und burch die anhaltenbste Thatigfeit. - Inbeffen fann ich doch unmöglich meine Blide von den fo eben vorgefallenen Begebenheiten megwenden, ohne Em. Sochm. meinen Gludwunsch abzustatten, über ben beroischen Muth, ber sich zu Daftricht, zu Rlunbert und ju Billemstabt, offenbaret bat; über ben Gifer und ben guten Billen ber Truppen und ber Seeleute, welche gemeinschaftlich zur Bertheibigung zu kande und zu Waffer gebraucht worben find; über die Birffamkeit, mit welcher die verschiebenen Bermaltungsftellen, und besonders die Udmira-Utat ber Daas, fich bem Dienfte bes Staates gewidmet haben; über die allgemeine Abneigung bes Bolfes biefer Provingen von den Lehren, welche ber Beind zu verbreiten gesucht bat; über die feste Unbanglichkeit eben biefes Bolfes an feine alte Berfaffung; und endlich über ben thatigen Eifer und bie großen Eigenschaften, die fich bei Denjenigen offenbaret baben, melde ibre bobe Geburt gur Bertheibigung ber Republik in fo gefährlichen Umftanden berufen batte.«

»Es bleibt mir jest nichts weiter übrig, als Iherer Entscheidung einen Gegenstand zu unterwerfen, welcher dem Handel sehr empfindlich fällt. Immer, habe ich denselben mit Leidwesen angesehen, und mit Ungeduld habe ich den Zeitpunkt erwartet, da ich mich darüber erklaren konnte. Ew. Soch m. werden unstreitig bemerken, daß ich von dem allgemeinen Embargo spreche, welches Sie vor einigen Wochen auf alle, in den Säsen der Republik besindlichen, Schiffe gelegt haben. Ueberzeugt von der Weisheit, Gerechtigkeit und unumgänglichen Nothwendigkeit bies

fer Magregel, in ben bamaligen Umftanben, wiberftand ich allen Beschwerben, welche barüber von ben Raufleuten meiner Ration an mich ergingen : und feibst wenn ich jest bavon rebe, gefchieht es blog mit bem Buniche, baf Ew. Sochm. forgfaltig untelfuchen wollen, in wie fern es ber Klugbeit gemaß. fenn mochte, diefes hinberniß fur jest ju beben. Bugleich aber muß ich meinen ganbsleuten, fo wie ben Raufleuten überbaupt, bie Gerechtiafeit wiederfahren Taffen, bag, ungeachtet bes Berluftes und ber Dachtheile, die fie bei biefer Gelegenheit erlitten, und ungeachtet ihnen brave Seeleute geraubt murben, bie fie fur unsere Ranonenbote geliefert, bennoch ihre gemäßigten Klagen bewiesen haben, wie leicht sie ihre besonderen Bortheile ber offentlichen Wohlfarth nachjusepen wiffen. Und in der That, wie konnte es auch Leute geben, bie fo eingeschrantt von Geift, fo verberbt von Grundfaten, ober fo fehr burch ihre Leibenichaften verblendet maren, bag fie fich durch perfonliche Aufopferungen, ober Gefahren, irre machen laffen follten, wenn es um ben Erfolg eines Rrieges ju thun ift, welcher fo ungerechter Beife angefangen, fo graufam geführt, und fo fichtbarlich blog unternommen worben, um bem ungegahmten Ehrgeige einis ger Einzelnen Genuge ju leiften ; um fie ber Buchtgung fur abicheuliche Berbrechen gu entziehen, moburch sie sich beflect batten; und um bie allgemeine Umwalgung Europens bagu bienen zu laffen, bag einem Bolfe, welches fle fo schandlich verführt baben, ber Abgrund von Ungluck erträglich werbe, in ben fie baffelbe ju fturgen mußten.«

»Im Haag am 18. Marz

Rachbem die Generalstaaten über diese Schrift bes Großbrittannischen Gesandten, welche eine offens bare Aufforderung enthielt, daß sie an dem Ariege einen thätigen Autheil nehmen möchten, sich berathsschlagt hatten, beschlossen sie, die folgende Antwort zu ertheilen; dieselbe zu gleicher Zeit auch den Grassen von Stahremberg und von Keller, als außerordentlichen Gesandten des Kaisers und des Admigs von Preußen, zu übergeben; und eine Abschrift derselben den Gesandten der Republif bei dem Wiesner, dem Londuer und dem Berliner-Hose zu überssenden.

»Am. 20. Marz 1793,a

Bhro Sochmögenben, welche icon bor einiger Beit Gelegenheit gehabt haben, bem Borb Aufland ju ertennen ju geben, wie febr fie uber bie wiederholten und thatigen Merkmale ber Gewogenbeit Gr. Großbritt. Maj. fur biefen Staat gerubrt find, erneuern jest biefe Berficherungen, mit nicht geringerer Aufrichtigfeit, und bie gegenwartigen Umftande vermehren ihre Zufriedenheit. In ber That bat es bie gottiiche Borfebung jugelaffen, bag bie Stadte Daftricht und Benlo, burch die ruhmlichen Fortschritte ber Defterreichischen und Preugischen Baffen, befreiet worben find, indem Diejenigen, benen Die Vertheibigung biefer Mabe gegen ben gemeinschafts Hichen Feind anvertrauet war, ben heftigsten Ungriff zapfer gurud gefchlagen baben. Die Berghaftigfeit ber Truppen bes Staates bat ben Seind genotbigt, von ber Festung Billemstadt, nach einer breiwochentlichen Bombardirung, abzuziehen. Die Stabte Steinbergen und Deusben haben feinen Angriffen mit gleicher Kraft widerstandens und bie Berejonigung der Großbrittannischen hull sooller und Schiffer mit der Macht des Staates, hat den Folnd verhing dert, weiter in die Proving Holland vorzudringen.«

"Dit Bergnugen werden Ihro Sodm. fich je bergeit bes Gifers und ber Schnelligfeit erinnern, msmit Ge. Ronigl. Dobeit, ber Berg von Bont, als Oberbefehlshaber ber Grafbrittannifden Bulfetruppen, in biefem bedentlichen Beitpuntte jum Beifande ber Republif berbei geeilt find. Eben fo menig werben fie auch vergeffen, mas fie ber unermubeten Thatigfeit bes Pringen Erbftatthalters, bem eblen Gifer und ben Sibigfeiten ber beiden Pringen, feiner Gobne, bem guten Benehmen und ber Tapferteit berjenigen, welche auf andere Beife gur Bertheidigung bes Landes angestellt murden, und endlich ben guten Diensten schuldig find, welche ber herr Sefandte, jur Beforberung bes gemeinschaftlichen und ungertrennlichen Intereste beiber, jo genau mit einanber verbundenen. Staaten mit bem gludlichften Erfolge geleistet bat.«

"Gleichwohl, und einer so merkwürdigen Berand berung der Umstände ungeachtet, ist der Feind noch: im Besite zweier Städte; deren er sich, auf eine eben so unerwartete als unbegreisliche Beise, bemächtigt hat: und hierdurch sieht er sich immer noch im Stande, diese Provinz zu beunruhigen. Ihro Dochm. sehen sich daher gendthigt, auf das bringendste zu bitten, daß die Großbrittannischen Hulfstruppen und Schiffe, und zwar nicht nur diesenigen, welche bereits angelangt sind, sondern auch diesenigen, welche sogleich noch erwartet werden, sich nicht eber wieder jurud ziehen, als bis die Granzen des Staates voltig geraumt sein werden; auch daß, auf jeden Fall, diese, mit der Macht der Republik vereinigte, Sulfe dazu angewendet werde, den gemeinschaftlichen Feind zu verfolgen, und weiter gegen denselben zu handeln.«

»Ihro Dochm. ergreifen diese Gelegenheit, nicht nur Sr. Großbritt. Maj. sondern auch den übrigen, mit dem Staate in Freundschaft und im Bund-nisse stehenden, Mächten auf das feierlichste zu verssichern: daß sie alle Mittel anwenden werden, einen Feind zu bekämpfen, den sie nicht allein für einen Feind der Republik, sondern auch für einen Feind des menschlichen Geschliechtes halten, weil er den Entwurf gemacht hat, das Glück der bürgerlichen Gessellschaft, durch Vernichtung aller Grundsfape der Religion, der Gerechtigkeit und der guten Ordnung, zu vernichten.«

» Was das Embargo betrifft, dessen in der angeführten Schrift Erwähnung geschieht; so wollen Ihro Hochm. nicht bergen, wie leid es ihnen thue, daß sie sich in die unumgängliche Nothwendigkeit gesseht sehen, dem Handel und der Schiffarth anderer Bolker ein Hinderniß in den Weg legen zu mussen, welches ihren eigenen Einwohnern nicht minder nachteilig gewesen ist. Sie werden nicht säumen, daß selbe aus dem Wege zu schaffen, svbald die Umstände es gestatten, und schmeicheln sich, daß dieß in wenisgen Tagen der Fall sehn werde.«

Auf diese Note antworteten der Raiserliche und Ronigl. Preußische Gesandte im Saag folgendermaßen, in einem Schreiben an den herrn Greffier Fage

» Dein herr. Da uns bie Mittheilang ber Antwort vom 20sten Mart, auf die Schrift des Derrn Gesandten von England, in jeder Racksiche unendlich angenehm hat senn muffen: so saumen wir nicht, uns mit unseren Danksagungen an Sie zu wenden, und ersuchen Sie, selbige, nebst dem Opfer unserer Glückwunsche, wegen der glücklichen Ereignisse, worauf sich die erwähnten beiben Schriften beziehen, Ew. hochm. darzubringen.

»Bollfommen überzeugt von ber Unmbalichfeit die wesentlichen Dienste ju verfennen, welche es ben Unführern unferer Deere gelungen ift, ber Republit ju leiften, und beren Wichtigfeit Ihnen bier ju fchilbern unftreitig überfluffig fenn murbe, fint mir auch nicht minder versichert, daß die Bofe mit Veranugen bas offentliche Zeugniß ansehen werden, bas wir von ber Dankbarkeit erhalten, welche die Befreiung son Maftricht und Benlo ber weifen und auftieffarten Regierung biefes Staates einfibft. Die weiteren Fortfchritte unferer Urmeen fowohl, als ber, am 18ten Mark in ber Nachbarschaft von Tirlemont erfochtene, Gieg, welcher uns neue Bortbeile verfpricht. eroffnen ber Republik eine besto berubigenbere Musficht, je mehr in ihrer eigenen Armee, beren Rriegs. geschäfte burch biefe wichtigen Bortheile erleichtert worden find, bie ausgezeichneten Dienfte ber Befehisbaber von Maftricht und Willemftadt, fo wie auch ber belbenmutbige Tob bes Rommenbanten von Rlundert, den Betteifer aller Rriegsleute baben aufregen muffen: jumal ba berfelbe bereits, burch ben unermublichen Gifer bes herrn Bringen Stattbalters und ber beiben Pringen, feiner Cbbne

angefucht war, mahrend Se. Königl. Sobeit, ber herzog von Pork, auch auf seiner Seite has schänste Beispiel von Thatigkeit gab.«

Bindeffen, mein herr, bat das Gefühl, welches burch alle biefe gludlichen Busammentreffungen veranlagt wird, und nicht bindern fonnen, bie Beisbeit Em. Sodym. mabrzunehmen, welche, ungeachtet bes neulichen Gludes, beffen wir uns mit Recht erfreuen, fich nicht ber Sorglofigfeit überlaffen wollen, fo lange sich noch zwei wichtige Plate auf bem Gebiete ber Republik in den Banden bes Feindes befinden. gemeinen Beifall verdient biefe Borficht, und noch mehr bas Borbaben, burch alle die wirksamsten Mittel jur Berfolgung biefes gemeinschaftlichen Beinbes, nicht nur ber friegführenden Machte, fondern, wie Em. Dochm. sich ausbruden, ber gangen Menschbeit, beizutragen. Die feierliche Berficherung, welche Sie allen, mit Ihnen in Freundschaft und in Bund. niffen flebenden, Machten geben, bat uns ein um fo viel lebhafteres Bergnügen verursacht, da biese Erflarung ben Ermunterungen juvpr gefommen ift, welche wir an bas Ministerium ber Republik zu bem' Ende ergeben zu laffen bevollmächtigt waren, daß biese ihre Unstrengungen verdoppeln mochte, um bie; Entwurfe bes Reindes zu vereiteln, und benfelben gu einem schnellen Rudzuge zu nothigen.«

»Es bleibt uns jest nichts weiter übrig, als Sie, mein Berr, zu ersuchen, daß Sie die Gute haben wollen, bei Ihro Dochmögenden der Dollmetscher sowohl der Gesinnungen, die wir hiermit dartegen, als auch der Zuversicht zu sehn, mit welcher wir nunmehr unseren Pofen die Wirkungen der ih-

nen gethanen Berfprechungen glauben ankunbigen gu

"Mit ber vorzüglichsten Sochachtung haben wir bie Ehre ju fenn, u. f. w.«

"Im Saag am 24. Mar; 1793.«

"Ludwig, Graf von Stahremberg.«
"Graf von Reller.«

Allein die Republik der vereinigten Riederlande, welche immer besorgte, in den Krieg weiter hineinsgezogen zu werden, und größeren Antheil an demselben nehmen zu mussen, als sie wunschte, außerte bald darauf ganz andere Gesinnungen. Am 21. Mai 1793, also zwei Monate nachber, wurde von den Generalstaaten den Hofen zu Wien, Berlin und kondon, die folgende Schrift übersandt:

"Sobalb das Gebiet dieses Staates ganzlich von dem Feinde geräumt, und die Republik im Stande war, ihre Macht auswärts gebrauchen zu können, haben Ihro Hochm. erklart, daß sie beschlossen hateten; alle ihre Sees und Landmacht, die sie, ohne die Sicherheit des Staats in Gefahr zu seben, anwenden könnten, in Vereinigung mit ihren Freunden und Bundesgenossen, gegen den gemeinschaftlichen Feind in Dienst zu seben.«

»Sie haben auch diefen Entschluß sogleich in Ausführung gebracht, indem sie nicht nur zu den Operationen der Desterreichischen und Preußischen Armeen einen beträchtlichen Artilleriezug bergegeben, und die Berproviantirung diefer Armeen mit allen Arten von Bedursniffen sehr beschleunigt, sondern

auch ein Rorps ihrer Truppen nach ben Defterreichts schen Rieberlanben haben marschieren laffen.«

"Ihro hochm. können aber einen Gebanken nicht unterdrucken, bessen große Wichtigkeit ihnen aufgefallen ist. Wenn die kriegführenden Mächte, mittelst der Masse von Kraft, welche sie der jest in Frankreich herrschenden Gewalt entgegen stellen, so glücklich sind, ihren Endzweck, nämlich die Erlangung eines basdigen und dauerhaften Friedens, zu erreichen: so wird es vor allem nothig senn, zwerst einen Mittelpunkt sest zu sehen, von welchem man die Operationen der verbundeten Mächte ausgeben lassen kann.«

»Oberwähnte Hofe sind zu erleuchtet, um nicht, mit den Generalstaaten, der Meinung zu sein, daß es verschiedene Gegenstände von einem höheren Insteresse giebt, über welche die vereinigten Nächte sich mit einander einverständigen mussen. Diese Gegenskände betreffen entweder das verdundene Ganze des Operationsplanes, der bei dem jehigen Artege zu besfolgen ist, vder die Hauptabsicht, die man sich bet demselben vorgeseht hat, oder endlich, die Art und Weise, wie sich die vereinigten Mächte für die Rosten und den Nachtheil entschädigen werden, welche selbst der glücklichste Arteg immer nach sich zieht.«

»Um diese Absichten zu erreichen, thun Ihro Dochm. den Borschlag, an irgend einem, dem Kriegssschauplate so nabe als möglichen, Orte einen Rongreß, von Gesandten derjenigen Obfe, die gegen Frankteich gemeinschaftliche Sache machen, zu veranstalten, und dieselben mit binlänglichen Instruktionen zu verssehen, damit sie sich die Absichten und die Gegensstände des Interesse ihrer gegenseitigen Obse vertraut

mittheilen, und über die verschiedenen Punfte der Ungelegenheiten, die bereits vorgekommen find, oder im Fortgange des jehigen Arieges noch vorkommen konnten, unter einander sich zu verabreden.«

"Ihro Dochm. besinden sich vor andern Rachten um so mehr in der Lage, gegenwartige Erdssnung
zu machen, und auf die Nothwendigkeit der Sache
zu dringen, weil die Republik, bei dem Bunsche, sich
nicht über ihre Kräfte einzulassen, mit Begierde diese Gelegenheit ergreifen wurde, ihren Freunden und Bundesgenossen ohne Ruchalt zu erdssnen, bis wie weit
sie glaubt, sich für die gemeinschaftliche Sache anfreugen zu können, ohne dabei Gesahr zu laufen, ihre
eigene Sicherheit zu sehr in Gesahr zu sehen.«

Der Königl. Preußische Dof antwortete den Generalstaaten auf diesen Antrag: da Preußen sich bios als eine Hulfsmacht in dem, gegenwärtig mit Frankreich obschwebenden, Kriege betrachte; so könne man auf die Borschlägé der Generalstaaten vorjest noch feine bestimmte Antwort ertheilen, sondern man wolle erst die Antwort des Wiener Hoses abwarten.

Die, von den Sofen zu Wien und zu London, auf diesen Antrag der Generalstaaten ertheilte Antwort, ist nicht diffentlich bekannt geworden.

Sobald die, von dem Generale Dumvuriez ben Desterreichern ausgeliesetten, Kommissarien der Rationalsonvention, auf dem Gebiete der Republis der vereinigten Riederlande angesommen waren, übergab der Raiserl. Königl. Gesandte, Graf von Stahremberg, gemeinschaftlich mit dem Königl. Großbritt. Gesandten, Mylord Aufland, Ihro Sochmögenben, den Generalstaaten, die solgende Schrist: sochmogende herren. Es ist bekannt, daß, gegen das Ende des Septembers des verstoffenen Jahres, Se. Großbritt. Maj. und Em. Hochm. gemeinschaftlich die feierliche Bersicherung von Sich gegeben haben, daß, im Salle die Gesahr, welche dem Leben Ihrer Allerchristlichsten Majestäten und Pochst Dero Familien drohte; wirklich eintreten sollte, Se. Großbritt. Maj. sowohl, als Em. Dochm. nicht ermangeln wurden, die wirksamsten Wastegeln zu ergreifen, um zu verhindern, daß die Personen, welche sich eines so gräßlichen Berbrechens schuldig gemacht haben wurden, irgend einen Zusuchtsort in Ihren beiberseitigen Staaten sinden könnten.«

»Die Begebenheit, welche man mit Schrecken ebndete, bat fich wirklich ereignet; und es fcheinet, bag bie gottliche Rache nicht lange habe auf fich marten laffen. Einige biefer verabscheuungsmurbigen Roniasmorber find wirflich in bem Salle, bem Schwerdte bes Gefebes überliefert merben ju fonnen: Die übriden befinden fich noch mitten unter bem Bolfe, melches fie in einen Abgrund von Elend gefturat, und welchem hungerenoth, Gefeplofigfeit und burgerlicher Rrieg, noch neue Leiden bereiten. Rurg, alles, mas fich bor unferen Mugen jutragt, beift uns bas Ende iener Richtswurdigen als febr nabe betrachten, beren Thorbeit und Greuelthaten mit Schrecken und mit Unwillen alle Diejenigen erfullt, benen bie Grundfate ber Religion, ber Moral und ber Menschlichkeit. etwas wetth find.«

»Dem zufolge stellen die Unterzeichneten der Beisheit und Einsicht Em. Sochm. zur Beurtheilung anheim: ob Sie es nicht zuträglich finden, alle, in Ihrer Macht stehenben Mittel anzuwenden, um allen Mitgliedern der sogenannten Nationalkonvention, oder des vorgeblichen vallziehenden Staatsrathes, welche an dem gedachten Verbrechen, mittelbarer oder unmittelbarer Weise, Theil genommen, den Eingang in Ihre Europäischen Staaten sowohl, als in Ihre Avlonien, zu verwehren. Und falls dieselben entdeckt, oder angehalten werden sollten, sie dem Sanden der Gerechtigseit überliefern zu lassen, damit sie dem menschlichen Seschlechte zur Lehre und zum Beispiele dienen mögen?«

»Gegeben im Saag am 5. April 1793.«

»Aufland.«

"Graf Lubwig von Stahremberg."

Die Generalstaaten ertheilten auf diese Rote die folgende Antwort:

»Ihro Dochmögenden erinnern sich noch sehr wohl der feierlichen Erklärung, welche sie, im Monate September des verstossenen Jahres, dem Herrn Grafen von Stahremberg, zur Antwort auf ein Anssuchen gegeben haben, welches Diejenigen betraf, die sich gegen Se. Allerchristl. Maj. oder Derselben Königliche Familie des größten aller Verbrechen schuldig machen könnten a). Mit allen rechtschaffenen Gemuthern haben nachher auch sie an dem allgemeinen und tiefen Gesüble des Entsetens und des Unwillens Antheil genommen, welches die abscheuliche Begebenheit, die in Frankreich statt gefunden, in ganz Europa

a) Man sebe Band 10. S. 388.

Europa erweckt hatz und sie sind mehr als jemals entschlossen, zur Bollziehung derjenigen Maßregeln die Sande, zu bieten, welche sie damals für nothig kandep.«

"Die Generalftaaten find um fo mehr bon ber, in jedem mobigeordneten Staate vorhandenen, Roth. wendigfeit überzeugt, sich nachbrudlich ber Rubnheit Derjenigen ju miderfepen, welche bas Glud ber burgerlichen Gesellschaft baburch ju Grunde ju richten fuchen, baf fie bie Banbe einer rechtmäßigen Unterwerfung unter bas gesemmäßige Unfeben ber festgefetten Regierung gerreißen, je mehr fie felbft, aus eigener Erfahrung, die verberblichen Rolgen eines fo ftrafbaren Unternehmens fennen gelernt baben. ber That ift es jest weltfundig, daß eine fleine Unjabl ausgewanderter Einwohner biefer Provingen, melde ben Nahmen und bie Gerechtsame ber Oberherrschaft fich ammaßte; fich nicht gescheuet hat, ihr Baterland mit ben Waffen in ber Sand anzufallen, und fomobi alle Mitglieder der gefemäßigen Regierung, als auch alle Diejenigen, welche jur Vertheibigung bes Stage tes angestellt maren, offentlich mit dem Tobe zu bebroben, wofern fie nicht von ihren Poften abtraten. Obgleich diese Sandlungen bes Aufruhrs meder ihrer Beschaffenbeit, noch ihren Folgen nach, mit ben Greuelthaten ju vergleichen find, welche in Franfreich begangen worben, fo find fie boch aus eben benfelben Urfachen entfprungen. Daber erwarten bie Generalstaaten von der Billigkeit und Weisheit aller "Megierungen Europens, besonders aber von bes Raifare und bes Ronigs von Grofbrittannien Dajeftaten, bag Gelbige nicht geneigt fenn merden, Denjenigen eine Zuslucht in Ihren Staaten zu gestatten, die sich eben so ungeheure Verbrechen gegen die Regierung dieser Republik erlaubt haben, und die, durch Proklamationen und Maniseste, welche von ihnen unterzeichnet sind, ihre Rahmen derjenigen Verzessesseichnet entrissen haben, in welcher sie sonst versunzen sein wurden. Sie erwarten, im Gegentheile, daß man dieselben, im Falle der Entbedung, in Verhaft nehmen lassen werde, damit sie vor Gericht gezogen und nach aller Strenge der Gesehe bestraft werden mögen.«

# Großbrittannien

ruftete fich, jur Gee somohl, als ju lande, mit aller feiner Dacht jum Rriege gegen Franfreich. Es war ber gefährlichfte sowohl, als ber thatigffe, Reind Frant-Alle Europäischen Machte forberte es gur reichs. Theilnahme an Diesem Rtiege auf: Die Ginen burch Berfprechungen bon Beiftand und Gelbhulfe; Die Unberen burch bie Drohung, bag es biejenigen Dachte als feine Seinde ansehen murde, welche fich weigerten, an bem Kriege Theil zu nehmen. Der ftolge Ton Groffbrittanniens emporte felbft feine Freunde; und Die Geschichte ber Reutralität einiger Staaten mabrend biefes Rrieges, welche unten ergablt werben foll, wird beweisen, bag noch niemals, in neueren Zeiten, fich Ein Europaischer Staat über alle übrigen mit einer folden Unmagung empor zu beben verfucht bat, als Großbrittannien in biefem Rriege. Die merfwurbigften Aftenftude über jenen Segenftand werben, in bem funftigen Banbe, ben lefern biefer bifforifchen Radrichten vorgelegt merben.

Die Regierung ber Republik Frankreich fab balb genug ein, mas fur einen gefahrlichen Beind fie fich, burch bie Rriegberffarung an England, jugezogen Als baber die Niederlande burch den Pringen von Roburg wieber erobert maren, als ber General Damouries ausgewandert mar, als fich bie neue Republit in fo außerft bringender Gefahr befand, fuch. ten die Girondiften, von benen bamals die Beforgung ber auswärtigen Geschäfte gang allein abbing, eine Friedensunterhandlung mit England anzufnupfen, um Beit ju geminnen, und fich von dem erlittenen Berlufte einigermaßen wieder zu erholen. Bu biefem 3wede überfandte ber Minifter ber auswartigen Ungelegenheiten in Franfreich, Lebrun, die folgenben Briefe nach kondon, von benen Nr. 1. und II. bet dem Staatsfefretar, Lord Grenville, bon Beren John Galters ju Poplar, am 26. April 1793. abgeliefert murben.

# Nr. I.

»Mylord. Da die Nepublik Frankreich munscht, alle Mißhelligkeiten mit Größbrittannien beizulegen, und einen Krieg zu endigen, welcher, nach der Art, womit er sonst wahrscheinlich muthen wird, nothwendig beide Bolker in ein Elend sturzen muß, wovor der Menschlichkeit schaudert: so habe ich die Ehre, Ew. Excellenz, als Minister Gr. Größbritt. Maj. um einen Paß und ein sicheres Geleit für eine Persson zu ersuchen, welche sich, zu diesem Endzwecke, mit Vollmacht nach London verfügen soll.«

"Dr. John Galter, offentlicher Notar zu Lonbon, wird biefes Ew. Ercelleng zustellen, so wie auch auf ben Fall, bag es erfprbert wurde, noch ein anberes Schreiben, welches ben Nahmen berjenigen Perfon enthalt, bem die Nation ihr Vertrauen schenken will.«

"Ich habe bie Ehre zu fenn, u. f. m.«

»Paris am 2. April 1793, im zweiten Jahre ber Republif.«

'» Lebrun,

Minister ber auswärtigen Ungelegenheiten.«

### Nr. II.

»Mylord. Gemäß ber Nachricht meines ersten Briefes, welcher die Wiederherstellung des Friedens zur Absicht hat, habe ich die Ehre, Ew. Epcellenz zu melden, daß Perr Maret abgesendet werden soll, um das, unfern Nationen so wunschenswerthe, Ereignis herbei zu führen.«

»Ich habe nicht nothig, Ew. Ercellenz noch zu erinnern, daß es nothwendig sehn wird, ihm noch brei Personen, namlich seinen Sekretar, seinen Kammerdiener und einen Eilboten, beizugesellen; ich ersuche aber Ew. Ercellenz um den nothigen Schup für dieselben. Ich habe die Ehre, u. s. w.«

"Paris am 2. April 1793, im zweiten Jahre ber Republik.«

»Lebrun,

Minister ber auswartigen Ungelegenheiten.«

### Nr. III.

Brief des Ministers Lebrun an Hrn. Salter.

» Mein Herr. Belieben Sie an Se Ercellenz,
ben Lord Grenville. Minister und Staatssetretär

Sr. Großbritt. Maj. für die auswärtigen Angelegenheiten, den beigeschlossenen Brief. Nr. I, und, wenn Se. Excellenz es verlangt, auch den beigeschlossenen Brief Nr. II, von Seiten der Republik Frankreich zu übergeben. Ich bin, u. s. m.«

#### Nr. IV.

»Mnd ich bozeuge, zur Steuer der Wahrheit, daß sowohl die obigen Briefe N. I und II, als auch der Brief an Hrn. Salter, vom Hrn. Lebrun, Misnister der auswärtigen Angelegenheiten in Frankreich, in meiner Gegenwart unterzeichnet worden sind; daß ich, vom besagten Minister, sowohl die an Lord Grens ville abgelieferten Briefe, als auch die Abschriften derselben, empfangen, und daß ich dieselben an Hrn. Salter abgeliefert habe. Ich bevollmächtige und verslange hiermit die öffentliche Bekanntmachung dieses.«

»Bigginhoufe, Gurren" am 21. Mai 1793.«

# "Jatob Matthews."

Der Großbritt. Staatssekretar, Lord Grenville, antwortete auf diesen Friedensantrag der Frankreicher: daß man auf einen solchen Antrag sich, von Seiten Großbrittanuiens, nicht einlassen könne, so lange man nicht versichert sei, daß in Frankreich die Grundsäte und das Betragen gegen andere Natsonen ganzlich geandert worden; daß aber, wenn Frankreich wirklich geneigt senn sollte, dem Kriege, durch Leistung einer billigen Genugthuung, Sicherheit und Schadensvergutung ein Ende zu machen, die Vorschläge, welche man hierüber zu thun gewillet sei, schriftlich an die

Sienerals der Arigen in den Riederlanden gesendet:
merden koniten; daß diese Andwort zugleich dem Generalgdjutanten Gr. Königt. Dabelt, des Hern:
zogs von York; dem Ritter Murran, sei zugenschickt worden, um sie dem Besehlshaber des Frankorreichischen Lagers kund zu thun, mit dem Auftrage, von jener Seite keine andere, als schriftliche, Kommunikation anzuvehmen; auch keine Antwort darauf zu geben, bevor dergleichen schriftlichen Antrag nicht:
Gr. Königt. Maj. von Großbrittannien vorgelegt, und abschriftlich zur Kenntuss der Desteureichischen, Anenstischen und Hollandischen, Generale sei gebrache worden a).

Diese Antwort bes Lorde Grenville machte. allen fernern Friedensunterhandlungen ein Ende.

Die Rustungen zum Kriege waren in Englandsehn groß. Es wurden sowohl Landtruppen, als Martrosen, geworben, und der Eiser aller Stände und
Klassen des Engländischen Bolkes, die Regierung in
allen, diesen Krieg betreffenden, Maßregeln zu unterstühen, war außerordentlich. Ungeachtet des lauten Gestbreies einiger, durch die Freiheitsgrundsähe der Frankreicher bethörten und inre geführten, Engländen sah der bei weitem größte Theil der Basian diesen Arieg für einen Rationalfrieg an, in weichem der Schig aus allen Kräften unterstüht werden müßteRiemals hatte; seit dem großen Lord Chatam, ein Minister so ganz das Vertrauen der Nation besessen, als Pittz niemals war die Oppositionsparthei im

a) Man febe bas, in meinen politifchen Annalen, Bb. g. S. 546 abgebruckte Aftenftud.

Parlamente fo schwach, so gering am Einstusse gewessen, als während dieses Krieges. Ob sich gleich unter der Oppositionsparthei große Staatsmänner besanden, welche zuweilen, mit richtigem Blicke, vorherssahen, und mit kühner Freimuthigkeit vorhersagten, was der Erfolg von manchen Maßregeln des Ministers senn murde: so machten doch ihre Reden keinen Eindruch, und ihre dringenden Porstellungen blieden ohne Erfolg — so unbedingt war das Vertrauen des Parlamentes auf die Weisheit der Minister.

Um 18. Februar behauptete Berr Bor: bie Urfache bes Rrieges gegen Frankreich ware in ber That feine andre, als die Absicht, sich in die inneren Angelegenheiten jenes lanbes zu mischen, ungeachtet bie Minister ein folches Borbaben abgeleugnet batten. Der Anfang des Rrieges, in ber Absicht, die Gerechtfame neutraler Rattonen aufrecht zu erhalten, und fich der Bergrößerungssucht zu widerfeben, mare bloffer Bormand: benn bie Minister batten, ohne die minbefte Einwendung, geduldet, bag Poblens Gerechtfome mit Jugen getreten worben maren; und bieg trop ber Rechte neutraler Nationen, frop vorhandener Bertrage. Das Betragen ber Minifter gegen Brantreich mußte nach ihrem Betragen gegen Rufland und Areugen beurtheilt werden. Da man Ruflands und Preußens Mergebferung ungeachtet hingeben laffen, fo durfte er wohl ben Schluß gieben, daß Frankreichs Bergrößerung nicht bie mabre Urfache bes Krieges mare. Die mahre Urfache mare vielmehr, bas Borhaben, fich in bie inneren Ungelegenheiten Franfreichs ju mischen, und eine gewisse Regierungsform in jenem Lande zu errichten. Bas aber auch die Absichrer Macht stehenben Wittel anzuwenden, um allen Mitgliedern der sogenannten Nationalkonvention, oder des vorgeblichen vollziehenden Staatsrathes, welche an dem gedachten Berbrechen, mittelbarer oder unmittelbarer Weise, Theil genommen, den Eingang in Ihre Europäischen Staaten sowohl, als in Ihre Kolonien, zu verwehren. Und falls dieselben entdeckt, oder angehalten werden sollten, sie dem Dänden der Gerechtigkeit überliefern zu lassen, damit sie dem menschlichen Geschlechte zur Lehre und zum Beispiele dienen mögen?«

"Gegeben im Daag am 5. April 1793."

»Aufland.«

»Graf Ludwig von Stahremberg.«

Die Generalstaaten ertheilten auf biese Note bie folgende Antwort:

»Ihro Sochmögenden erinnern sich noch sehr wohl der feierlichen Erklärung, welche sie, im Monate September des verstossenen Jahres, dem Derrn Grafen von Stahremberg, zur Antwort auf ein Ansluchen gegeben haben, welches Diejenigen betraf, die sich gegen Se. Allerchristl. Maj. oder Derfelben Königliche Familie des größten aller Verbrechen schuldig machen könnten a). Mit allen rechtschaffenen Gemüthern haben nachher auch sie an dem allgemeinen und tiefen Gesüble des Entsehens und des Unwillens Antheil genommen, welches die abscheuliche Begebenheit, die in Frankreich statt gesunden, in ganz Europa

a) Man sebe Band 10. S. 388.

Europa erweckt hatz und sie sind mehr als jemals entschlossen, zur Vollziehung derzenigen Maßregeln die Pande zu bieten, welche sie damals für nothig Fanden.«

"Die Generalftaaten find um fo mehr bon ber, in jedem mobigeordneten Staate vorhandenen, Roth. wendigfeit überzeugt, sich nachbrudlich ber Rubnheit Derjenigen ju miderfepen, welche bas Glud ber burgerlichen Gesellschaft baburch zu Grunde zu richten fuchen, baf fie die Bande einer rechtmäßigen Unterwerfung unter bas gefehmäßige Unfeben ber festgefetten Regierung gerreißen, je mehr fie felbft, aus eigener Erfahrung, die verderblichen Kolgen eines fo ftrafbaren Unternehmens fennen gelernt haben. ber That ift es jest weltfundig, bag eine fleine Unjabl ausgewanderter Einwohner biefer Provingen, melche ben Mahmen und die Gerechtsame ber Dberherrschaft fich anmagte; fich nicht gescheuet bat, ihr Baterland mit den Waffen in der hand anzufallen, und somobi alle Mitglieder ber gesemäßigen Regierung, als auch alle Diejenigen, welche jur Vertheibigung bes Stag. tes angestellt maren, offentlich mit dem Tobe ju bebroben, wofern sie nicht von ihren Posten abtraten. Obgleich diese Sandlungen des Aufruhrs weder ihrer Beschaffenbeit, noch ihren Folgen nach, mit ben Greuelthaten ju vergleichen find, welche in Franfreich begangen worben, fo find fie boch aus eben benfelben Urfachen entsprungen. Daber erwarten bie Generalstaaten von der Billigfeit und Weisheit allet "Regierungen Europens, besonders aber bon bes Rais fere und bes Ronigs von Grogbrittannien Majeftaten, bag Gelbige nicht geneigt fenn merden, Denjenigen eine Zuslucht in Ihren Staaten zu gestatten, die sich eben so ungeheure Verbrechen gegen die Regierung dieser Republik erlaubt haben, und
die, durch Proklamationen und Maniseste, welche von
ihnen unterzeichnet sind, ihre Rahmen derjenigen Vergessenheit entrissen haben, in welcher sie sonst versunken sehn wurden. Sie erwarten, im Gegentheile,
daß man dieselben, im Falle der Entbeckung, in Verhaft nehmen lassen werde, damit sie vor Gericht gezogen und nach aller Strenge der Gesehe bestraft
werden mögen.«

# Großbrittannien.

ruftete fich, jur See fomobl, als ju ganbe, mit aller feiner Macht jum Rriege gegen Franfreich. Es war ber gefährlichfte sowohl, als ber thatigfte, Feind Frank-Alle Europäischen Mächte forberte es jur Theilnahme an biefem Rtiege auf: bie Einen burch Berfprechungen von Beiftand und Gelbhulfe; Die Unberen burch bie Drohung, baf es biejenigen Machte als feine Reinde anseben murde, welche fich weigerten. an bem Rriege Theil zu nehmen. Der ftolze Ton Großbrittanniens emporte felbft feine Freunde; und Die Gefchichte ber Reutralitat einiger Staaten mabrend biefes Rrieges, welche unten ergablt merben foll. wird beweifen, bag noch niemals, in neueren Zeiten, fich Ein Europaischer Staat über alle übrigen mit einer folden Unmagung empor zu beben versucht bat, als Großbrittannien in biefem Rriege. Die merfwurbigften Aftenftude über jenen Gegenftand werden, in bem funftigen Banbe, ben Lefern biefer biftorifeben Radrichten vorgelegt merben.

Die Regierung ber Republik Frankreich fab baib genug ein, mas fur einen gefährlichen Seind fie fich, burch bie Rriegserflarung an England, jugezogen Als baber die Niederlande burch den Prinzen von Roburg wieber erobert maren, als ber General Dumpuries ausgemanbert mar, ale fich bie neue Republit in fo außerst bringender Gefahr befand, luch. ten bie Girondisten, von benen bamals die Beforgung . ber auswärtigen Geschäfte gang allein abbing, eine Briedensunterhandlung mit England angutnupfen, um Beit ju geminnen, und fich von dem erlittenen Berlufte einigermaßen wieder zu erholen. Bu biefem Brede übersandte ber Minifter ber auswartigen Unhelegenheiten in Franfreich, Lebrun, die folgenden Briefe nach gondon, von benen Nr. I. und II. Bei bem Staatsfefretar, Lord Grenville, von Berin John Salters ju Poplar, am 26. April 1793, abgeliefert murben.

# Nr. I.

»Mylord. Da bie Republik Frankreich munscht, alle Mishelligkeiten mit Größbrittannien beizulegen, und einen Arieg zu endigen, welcher, nach der Art, womit er sonst wahrscheinlich muthen wird, nothwendig beide Bolker in ein Elend stürzen muß, wovor der Menschlichkeit schaudert: so habe ich die Ehre, Ew. Epcellenz, als Minister Gr. Größbritt. Maj. um einen Paß und ein sicheres Geleit für eine Person zu ersuchen, welche sich, zu diesem Endzwecke, mit Vollmacht nach London verfügen soll.«

"hr. John Galter, offentlicher Rotar ju Gene bon, wird biefes Em. Ercellenz zustellen, so mi auf ben Fall, baß es erfprbert murbe, noch ein anberes Schreiben, welches ben Nahmen berjenigen Perfon enthalt, bem bie Nation ihr Vertrauen schenken will.«

- »Ich habe bie Ehre zu senn, u. s. w.«

»Paris am 2. April 1793, im zweiten Jahre ber Republik.«

»Lebrun,

Minister ber auswärtigen Ungelegenheiten.«

## Nr. II.

»Mylord. Gemäß ber Nachricht meines ersten Briefes, welcher die Wiederherstellung des Friedens zur Absicht hat, habe ich die Ehre, Ew. Ercellenz zu melden, daß herr Maret abgesendet werden soll, um das, unfern Nationen so wünschenswerthe, Ereigniß herbei zu führen.«

"Ich habe nicht nothig, Em. Ercellenz noch zu erinnern, daß es nothwendig seinn wird, ihm noch drei Personen, namlich seinen Sekretar, seinen Kamsmerdiener und einen Eilboten, beizugefellen; ich ersuche aber Ew. Ercellenz um den nothigen Schut für dieselben. Ich habe die Ehre, u. s. w.«

»Paris am 2. April 1793, im zweiten Jahre ber Republif.«

»Lebrun,

Minister ber auswärtigen Angelegenheiten.«

## Nr. III.

Brief des Ministers Lebrun an Brn. Salter.

» Mein herr. Belieben Sie an Se. Ercelleng, ben Lord Grenville, Minister und Staatssetretar Sr. Großbritt. Maj. für die auswärtigen Angelegenheiten, den beigeschlossenen Brief. Nr. I, und, wenn Se. Epcellenz es verlangt, auch den beigeschlossenen Brief Nr. II, von Seiten der Republik Frankreich zu übergeben. Ich bin, u. s. m.«

#### Nr. IV.

»Und ich bozeuge, zur Steuer der Wahrheit, daß sowohl die obigen Briefe N. I und II, als auch der Brief an Hrn. Salter, vom Hrn. Lebrün, Misnister der auswärtigen Angelegenheiten in Frankreich, in meiner Gegenwart unterzeichnet worden sind; daß ich, vom besagten Minister, sowohl die an Lord Grensville abgelieferten Briefe, als auch die Abschriften derselben, empfangen, und daß ich dieselben an Hrn. Salter abgeliefert habe. Ich bevollmächtige und verslange hiermit die offentliche Bekanntmachung dieses.«

»Bigginhoufe, Surren am 21. Mai 1793.«

"Jatob Matthews."

Der Großbritt. Staatssekretar, Lord Grenville, antwortete auf diesen Friedensantrag der Frankreicher: daß man auf einen solchen Antrag sich, von Seiten Großbrittanuiens, nicht einlassen könne, so lange man nicht versichert sei, daß in Frankreich die Grundsäte und das Betragen gegen andere Nationen ganzlich geandert worden; daß aber, wenn Frankreich wirklich geneigt senn sollte, dem Ariege, durch Leistung einer billigen Genugthuung, Sicherheit und Schadensvergütung ein Ende zu machen, die Vorschläge, welche man hierüber zu thun gewillet sei, schriftlich an die

Sienergle ber Armsen in den Riederlanden gesendet. werden konten; daß diese Andwort zugleich dem Geschneralgdjutanten Sr. Königt. Dabeit, des Here: zogs von York, dem Ritter Murran, fei zugescschielt worden, um sie dem Besehlshaber des Frankoreichischen Lagers kund zu thun, mit dem Auftrage, von jener Seite keine andere, als schriftliche, Konsmunikation anzuvehmenz auch keine Ankwort darauf zu gehen, hevor dergleichen schriftlichen, Antrag nicht; Gr. Königt. Maj. von Großbrittannien vorgelegt, wah abschriftlich zur Kenntuss der Desteureichischen, Areuslischen und Hollandischen, Generale sei gebrache worden a).

Diese Antwart bes Lorde Grenville machter allen fernern Friedensunterhandlungen ein Ende.

Die Rüstungen zum Kriege waren in Englandsehr groß. Es wurden sowohl Landtruppen, als Martrosen, geworben, und der Eiser aller Stände und
Klassen des Engländischen Bolkes, die Regierung in
allen, diesen Krieg betreffenden, Maßregeln zu unterstüden, war außerordentlich. Ungeachtet des lauten
Gestbreies einiger, durch die Freiheitsgrundsipe der
Frankreicher bethörten und irre geführten, Engländes
sah der bei weitem größte Theil der Matian diesen
Arieg für einen Rationalkrieg an, in weichem der Lönig aus allen Kräften unterstüht werden müßte.
Miemals hatte, seit dem großen Lord Chatam, ein
Minister so ganz das Vertrauen der Nation besessen,
als Pittz niemals war die Oppositionsparthei im

a) Man febe bas, in meinen politifchen Annalen, Bb. p. 6. 546 abgebructte Altenfidt.

Parlamente so schwach, so gering am Sinflusse gewessen, als während dieses Krieges. Ob sich gleich unster der Oppositionsparthei große Staatsmänner befanden, welche zuweilen, mit richtigem Blicke, vorhersschen, und mit kahner Freimuthigkeit vorhersagten, was der Erfolg von manchen Maßregeln des Ministers senn murde: so machten doch ihre Reden keinen Sindruck, und ihre dringenden Vorstellungen blieden ohne Erfolg — so unbedingt war das Vertrauen des Parlamentes auf die Weisheit der Minister.

Um 18. Februar behauptete Berr Bop: bie Urfache bes Krieges gegen Frankreich ware in ber That feine andre, als die Absicht, sich in die inneren Angelegenheiten jenes gandes zu mifchen, ungeachtet bie Minister ein folches Porhaben abgeleugnet batten. Der Anfang bes Rrieges, in ber Abficht, die Gerechtfame neutraler Rationen aufrecht zu erhalten, fich der Bergrößerungssucht zu widerfeben, mare bloffer Bormand: benn bie Minister hatten, ohne die minbefte Einwendung, geduldet, baß Poblens Gerechtfome mit Fußen getreten worden maren; und bieß trop ber Rechte neutraler Nationen, frop vorhandener Bertrage. Das Betragen ber Minifter gegen Frankreich mußte nach ihrem Betragen gegen Rufland und Areusen beurtheilt werden. Da man Ruflands und Preugens Bergeoferung ungeachtet bingeben laffen, fo burfte er mohl ben Schluß gieben, bag Franfreichs Bergrößerung nicht bie mabre Urfache bes Rrieges mare. Die mabre Urfache mare vielmehr, das Borbaben, fich in die inneren Ungelegenheiten Franfreichs ju mischen, und eine gewisse Regierungsform in jenem gande zu errichten. Bas aber auch die Absichten der Minister sein mochten: so mußte das Daus doch zeigen, daß es nicht von unstatthaften Bewesgungsgründen zum Kriege gegen Frankreich angetrieben würde; es mußte deutlich erklären, daß der Krieg, den es unterstüßen wollte, nicht ein Krieg für die Einmischung in die inneren Angelegenheiten von Franke reich wäre. Daher, und am die Grundsähe zu des seilt hätte, wollte er jeht fünf Beschlüsse zur Annahme vorlegen:

»Erstens. Daß es nicht zu Großbrittanntens Ehre gereichte, gegen Frankreich, wegen einer Einmisschung in seine Inneren Angelegenheiten, oder wegen der Einführung einer besonderen Regierungsform in biesem Lande, Krieg zu führen.«

"Imeitens. Daß die Angriffe Frankreichs nicht von der Beschaffenheit waren, um gleich in der ersten Instanz einen Arieg gut zu heißen, ebe man noch durch eine Unterhandlung, Erörterung und Abhelfung der Beschwerden zu erhalten gesucht hatte.«

»Drietens. Daß die Minister Gr. Maj. bet ber letten Unterhandlung nicht folche Maßregeln befolgt hatten, wodurch wahrscheinlich den Besthwerden abgeholfen, und dem Kriege vorgebeugt senn wurde, indem sie keinen Grund gelegt hatten, auf welchem der Friede hatte unterhalten werden konnen.«

» Diertens. Daß die Minister Gr. Maj. die Gerechtsamen neutraler Nationen nicht mahrgenommen, und es vernachläßigt hatten, sich gegen Russtands und Preußens neulichen, auf feine Weise zurechtfertigenden, Einfall in Poblen zu verwenden.«

"Bunftens. Dag es die Pflicht ber Ronigi.

Minister mit fich brachte, Se. Maj. gegen die Eingehung irgend eines Bertrages zu warnen, welcher bie Schließung eines Separaffriedens mit Frankreich verzögern, ober gar verhindern mochte.«

Dr. Burte fand auf, um fich ben Borfchiagen bes hen. Bop zu widersepen. Dr. Fop' mare, saate er, wie er glaubte, ber Erfte, ber, ju einer Beit, ba bas Land in einen Krieg verwickelt mare, wozu er felbft Unterflutung verheißen, ben er felbft fur einen fchweren und gefährlichen Rrieg erflatt batte, bennoch aufgetreten mare, bem Saufe folche Dagfregein ju empfehlen, weiche bas gand noch in einen neuen Rrieg verwideln mußten. Pohlen, welches man jest als einen Gegenstand barftellte, weswegen man fich in Reindseligfeiten gegen Preußen und Rugland einlaffen mußte, mare fonft noch nie von fo großer Wichtigfeit für England, ober fur eben fo wichtig, als Solland. geachtet worden. Geit Jahrhunderten hatte es bie Bolitif Großbrittanniens mit fich gebracht, jede Berarbgerung Franfreichs fur weit wichtiger, fur weit gefährlicher ju halten, ale bie Bergroßerung irgend einer andern Macht. Und biefes aus einem febr trif. tigen Grunde: benn Franfreich mare eine furchtbare Macht in der Rabe von England. Eben biefelbe Gefahr tonnte bei Rufland und Preugen nicht porbanden fenn, ba biefe Machte viel weiter entfernt la. gen. Bon allen neuen Dingen, welche bie Revolution Kranfreichs veranlagt batte, hielte er bas für bas neuefte, mas jest bem Saufe vorgeschlagen murbe: namlich, ju einer Beit, da ber Seind alle feine Rrafte anstrengte, ba er jedes Kunftfluck aufbote, um fogar bas Dafein Englands ju vertilgen; ju einer

lands Einmischung im Betreff der Schelde gerechtfertigt wurde, England auch hatten bestimmen muffen, sich zu Gunsten Danzigs zu verwenden: denn England wate eben so gut Burge für die Unabhängigkeit dieser Stadt, als es Burge für die ausschließliche Schiffahrt auf der Schelde ware.

Nachdem noch einige Redner sowohl für den Anstrag des hrn. For, als gegen denselben gesprochen batten; wurde dieser Antrag, durch eine große Stimmenmehrheit, verworfen, so wie auch, am 21. Februar, ein Antrag, welchen hr. Grey zu dem namlichen Imede gemacht hätte.

Die Rriegsfosten für das Jahr 1793 schlug hr. Pitt, in einer, am 11. Marz dem Unterhause vorges legten, Berednung folgendermaßen an:

Rur bas Geemefen, fomobl gewöhnliche, als außerordentlich Ausgaben Rur bie Landarmee, Garben, Garnisonen und Bermehrungen aller Urt 2,573,000 Rur Die Bannoverischen Truppen 455,000 Rur die Landmilis und zufällige Musgaben 939,000 Kar bie Artillerie 739,000. Rur außerorbentliche, unborbergefebene Urtifel überhaupt 175,000 Rur folche Ausgaben, beren Betrag noch nicht bestimmt angegeben werben Fonnte 1,500,000

Summa 10,406,000

Also die ungeheure Summe von ro,406,000 Pfnnd Sterling bloß für die Kriegskosten des Jahres 1793! naun: Cienusisch vor. — Der Rednet neukfürrigte hierauf jaden Widerstand, melchen der Vorschlieg des Den. Top, einen Sesaudten nach Frankreich zu schieden, erfahren hättet denn in Frankreich, sagte en, wärerfeite Macht vorhanden, mit welcher man unterhandeln könnte; alles wäre daseibst nur vorläufig, und michte vielkricht nur kurze Zeit dauern: Muchdem der Nadner bei diesem Punkte etwas verweist hatte, machte er das: gerühmte Licht lächerlich, welches des wiedergehahrne Frankreich der Welt aufgesteckt hätte. Es märe nicht ein Licht des Himmels, auch niche ein Licht der Vernunft, sondern ein Licht, wie etwa faue les Holz, das bloß den verderbten Zustand der Frankreichen offenbarte.

Dr. Gray erhob fich, um bem Dun. Burte gu antworten, und beschuldigte ibn ber grobften Berbiebungen ber Grunde des hrn. For. Der Angriff auf Moblen, meinte er, mare bem Gleichgewichte von Eurova eben so gefährlich, als Frankreichs Bergrofferung. Der Grund fur eine Englandifche Dagwifchen. funft gegen Frankreich, und nicht auch fur eine ju Gunften Pohlens, weil Frankreich naber mare, paste nicht; benn mabrend bes lesten Commers mare Frantreich feinesweges, in einer Lage gemefen. England ju beunruhigen, und doch hate man, zu eben darfelben Beit, mit Gleichgultigfeit auf Defterreich und Preugen bingeblicht, welche, uneingedent ihrer alten Eifersucht aegen Ruflands Bergroßerung in Pohlen, ben ungerechteften und unverschuldetsten Ungriff Ruflands auf biefes ungladliche gand gedulbet batten. Er bebaup. tete, bag eben dieselben Grunde, aus welchen Enge

lands Einmischung im Betreff der Scheide gerechtfertigt warbe, England auch hatten bestimmen muffen,
sich zu Gunsten Danzigs zu verwenden: denn England wate eben so gut Burge für die Unabhängigkeit
biefer Stadt, als es Burge für die ausschließliche
Schiffahrt auf der Schelde ware.

Dachdem noch einige Redner sowohl für den Anstrag des hrn. For, all gegen denselben gesprochen batten; wurde dieser Antrag, durch eine große Stimmenmehrheit, verworfen, so wie auch, am 2r. Februar, ein Antrag, welchen hr. Gren zu dem namlichen Zwecks gemacht hatte.

Die Ariegetiften fur bas Jahr 1793 schlug Sr. Pitt, in einer, am II. Mar, bem Unterhause vorges - legten, Berechnung folgenbermaßen an:

Für das Seewesen, sowohl gewöhnliche,
als außerordentlich Ausgaben 3,971,000
Kür die Landarmee, Garben, Garnisonen
ind Vermehrungen aller Art 2,573,000
Kür die Handwerischen Truppen 455,000
Kür die Landmiliz und zufällige Ausgaben 939,000
Kür die Artillerie 739,000
Kür außerordentliche, undorhergesehene Artistel überhaupt 175,000

Summa 10,406,000

Alfo die ungeheure Summe von 10,406,000 Pfnnd Sterling bloß für die Kriegskosten des Jahres 1793!

. Rach langen, und außerorbentlich heftigen. Debatten murbe im Parlamente beschlossen: 1) dag eis nem jeben, innerhalb und außerhalb bes Ronigreiches fich aufbaltenden, Unterbane bes Ronigs von Großbrittannien, verboten fenn follte, frgend einen Urtifel, jum Gebrauche ber gewaltubenben Berfonen in Frantreid, ober ihrer Urmeen und Flotten, ju bertaufen, , ju verschaffen, ju liefern, ober barüber ju tontrabiren; ober bergleichen in irgend einen Bafen von Rranfreich zu führen; ober auch nur irgend einen Urtifel in ber Abficht zu taufen und zu überlaffen, bas er auf irgend eine Beife ju biefem Behufe bienen und verfandt werden moge. Diefes Berbot erstrectte fich auf alle Arten von Rriegs. und Schiffsbedurf. niffen, auf gemungtes und ungemungtes Gelb, auf alle Arten von Getreibe, auf Bollen- Rleidung, u. f. m.

- 2) Es wurde einem jeden Unterthane des Ronigs verboten, über Grundstüde und Jonds in Frankreich Verträge zu schließen, oder auf irgend eine, von den Gewalthabern in Frankreich geleistete, Sicherheit Gelber vorzuschießen.
- 3) Riemand sollte, ohne eine, von dem Konige unter seinem gebeimen Siegel ertheilte, Erlaubnis nach Frankreich reifen.
- 4) Rein, sich in Frankreich aufhaltender, Unterthan des Königs, sollte, ohne Erlaubnis ober Pas,
  aus Frankreich nach England zurück kommen durfen.
  Jeder Englander, welcher auf diese Weise ankame,
  sollte, ehe er das Schiff, worin er angelangt ware,
  verließe, die Ursachen seiner Rücklehr erklaren, und
  sowohl den Ort seines bisherigen Aufenthaltes, als
  auch die Ursachen, warum er sich in Frankreich auf-

flet batten, Glauben beimeffen burfte. Much ein Bertrag mit bem Rurfursten von hannover ware ja mohl nicht ein fo verwickeltes Geschaft, baf es fo langer Beit dur Bollendung bedürfte. Ob aber gleich Berr Dundas diefes Gegenstandes schon vor breien Monaten Ermahnung gethan; fo mare bennoch vor bem Ende bes Februars, da 12,000 Mann hannoveraner im Brittifchen Dienft genommen worden, nichts jur Stande gekommen. Auch die Anzahl Diefer Truppen ftunde mit dem Zwecke, ju welchem sie angenommen worben maren, in feinem Berhaltniffe. Uebrigens maren fie auch nicht eber ausgeruckt, als bis Dumourter Bredg und Gertrupbenberg eingenommen, und Billemftadt belagert, bis er fich ber wichtigen anliegenden Proving hemeistert gehabt batte, welches, burch eine zeitige und wirksame Bulfer batte abgemenbet merben fonnen.

Bon Seiten ber Abministration murbe bagegen angeführt: Db man gleich einraumen mußte, daß bie Transportschiffe eine gefährliche Ueberfahrt gehabt; fo tonnte boch sicherlich die Administration nicht ber unbeständigen Witterung megen verantwortlich fenn. Was die Angahl der abgesendeten Truppen betrafe; so mußte man bedenfen, daß England zwar machtig zur Gee, allein nicht eben fo madhtig zu Lande mare. Gelter mare, im Unfange eines Rrieges, eine ftarfere und beffer ausgeruftete Mannschaft aus Großbrittannien gezogen worden. Wenn man die Schwierigfeiten ber Refrutirung sowohl, als die Rothwendigfeit, eine geborige Ungabl gur einheimischen Bertheibigung gurud zu behalten, bedachte, wie man billig follte; fo murbe man die Diener Gr. Maj. mehr zu loben, als zu tabeln

sabeln baben. Man könnte zwar leicht zugeben, daß gegen 2000 Mann Garbe und 12,000 Mann Kurfürsticher Truppen allein nicht hinreichend gewesen kein würden; aber die Herren müßten bedenken, daß die Pollander und andere Bundesgenossen ebenfalls große Armeen hatten. Die Pollander dachten über die Hinlanglickseit der Brittischen Hilfsleistung ganz andere, und bezeugten, bei jeder Gelegenheit, ihre Aufriedenheit und ihre Dankbarkeit gegen Großbritstannien.

Am auften Mary bielt Dr. Burte eine beftige Rebe, ben Rrieg mit Frankreich betreffend, Er fagte; bas England mit einem Feinde Krieg führte, dem es eelungen mare, eine Saftion in England ju fliften. Dierauf schilderte er die Urt, mie die Franfreicher Rrieg führten, und mas England. von ben Frante reichern ju ermarten hatte, wenn Dumpuries, an ber Opige feiner Barbaren, gludlich fenn follte; namlich, nach ihrem Berfahren in Flandern ju urtheilen, mo fie alle Rechte bes Bolfes mit Suffen getreten hatten. ingleichen nach ihrem, ber Republit holland, auf den Ball des gludlichen Erfolges, angedrohten Berfahren. Er. ermabnte hierauf bes gegenwartigen Buftandes ber imeren Polizei in Franfreich, und fchilberte bie glude felige Freibeit ber Franfreicher bei ibren Saus. fuchungen, fo wie auch die Gerechtigteit ihres Res. volutionstribunals, welches beibes er jedoch nicht in England eingeführt zu feben munfchte. Er mußte. aber auch gang natürlich bem lettern abgeneigt fenn, da er bereits vor biefes Tribunal gitirt, ba von demfelben ein Todesurtheil gegen ihn ergangen, ohne daß er erft gebort worden mare. In einem Parifer Blatte

batte gestanden: "wie jest die Beit noch nicht erfchie onen mare, ben Dreffes bes Brittifchen Barlaments mtes, ben muthenden Burfe, ben übermutbe naen Grenville, ober ben Rabalenmacher Bitt. ppor bas Tribunal ju schleppen: aflein bie Beit mutbe "bald eintreten, ba biefe Bufammenverschwornen de nach bas menfchliche Gefchlecht, biefe Elenben. # Sperfchwenderifch mit Berbrechen, fo verfchwenderich mit ihrem Bolbe Empbrungen in granfreich anges "tetteln, bor ber Bilbfaule ber Freiheit auf bem Anion Milegen, und nicht anders wieber auffleben follten. Sals um bas Geruft zu bestelgen, fund ibre Bei "brechen mit frem Blutt abarbagen.« Es fühlte fich ungemein verbunden, feste er bingu,"far biefe Rotig, welche bie Franfreicher von ibm nabment Inveffen wollte er fich both biefen Bint bazu bienent faiten, fich fomobl vor ihrem Nevolutionstribunales als auch vor ihren hausfuchungen, befimoglich in Acht zu nehmen. Die Franfreicher, wenn fie fo al-Tenthalben ihr Devolutionsfiftem mit fich binftbleund ren, famen ihm bor, wie bie manbernben Reffeifliden Die immer ihre Schmiebe bei fith fuhrten. Die Frank reicher maren, mit ihrem Reifegerathe, fo wie bie Reffefflicer mit bem ihrigen, immer fertig, Die Robl'en anzublafen. Und fo wie bie Reffeffider bie Berd faffungen aller Reffel berbefferten . fo betbefferten bie Kranfreicher bie Berfaffungen ber Staaten, baburch; bag fie zwanzig Locher machten, um Gines zuzuftopfen. 2m 25ften April trat Br. Cheriban auf, und

Am 25sten April trat Dr. Sheridan auf, und flagte ben Großbrittannischen Gesandten im Saag, Pord Anfland, wegen ber, von ihm, am 5. April, meinschaftlich mit bem Raiserlichen Gesandten, Gras-

fen bon Stahremberg, den Generalftaaten übergebenen, (bben eingerudten) Schrift formlich an. Er versicherte, daß ibn nicht perfonliche Borurtheile gegen ben Lord Aufland ju ber vorhabenden Anflage reigten. Fur ben politischen Rarafter des Lords, mußte er frei befennen, batte er niemals Achtung ober Werthe schäpung gebegt. Dasjenige, was er jest von bem Lord zu fagen batte, betrafe benfelben blog, in fo fern derfelbe bes Ronigs Gefandter im Daag mare Und in biefem Betracht mußte er ertfaren, daß ein iedes, von ihm vorgelegtes, Blatt von folcher Befchaffenbeit mare, bag Jebermann, in feiner Lage, fich wurde schamen muffen, baffelbe ju unterzeichnen. Bei jeber Gelegenheit batte er fich Ihro hochmogenben. mit ber unverschamtesten Geschäftigfeit, und mit bem Unfeben, mehr eines Bigefonigs, als eines Gejandten. aufgedrängt. Seine lette Schrift mare gang obne Burde, und mit einer folchen Sfurrilitat abgefaßt, daß diefelbe die Ration entehrte, welche er vorstellte. Er hatte die Perfonen am Ruber ber Regterung in Grantreich Richtsmurbige und Bofewichter ge-Solche barte Ausbrucke batten mobi vermies nannt. ben werden fonnen, indem nicht ju erwarten ftunde, daß die Englandischen Solbaten und Matrofen bes wegen besto bartere Schlage austheilen murben, je harterer Ausbrude fich etma ein Englandischer Gen . fandter in feinen Schriften bebiente. Und follte bas Schidfal des Krieges fich gegen England erflaren: fb. modhten barte Musbrude, gegen einen Seind gebraucht, mit welchem daffelbe um Grieben ju unterhandeln genothigt mare, zu weiter nichts dienen, als biefen: Frieden fchimpflich ju machen. fr. Cheridan gab

8f 2

tu, bag England und Solland zwar bas Recht gebabt batten, benjenigen einen Gicherheits : ober Bufluchtsort zu verweigern, welche die That begeben murben, Die jest eine allgemeine Wehflage erregt batte, mie folches benn, in ben, im September übergebenen, Schriften beliebt worden ware. Allein diefe Schriften enthielten auch nicht einmal einen Gedanten baran, fich berjenigen Perfonen zu bemachtigen, und fie zu beftrafen, welche fich eines Berbrechens in Franfreich schulbig gemacht hatten. In biefer Lage mare biefe Ungelegenhrit geblieben, bis ein Bufall ben Defterreichern funf Rommiffarten in bie Banbe geliefert batte, fo baß fie nunmehr, nach Lord Auflands Musdrud, bas Schwerdt ber Gerechtigfeit erreiden tonnte. Die Schrift bom funften Upril mare eine Kolge bes Fanges biefer Kommiffarien, welche verabschenungswurdige Ronigsmbrder, von bem Schwerdte bes Gefenes erreichbar genennt wurden. Der Großbrittannische Gefandte gabe in Teiner Schrift ben Rath, fle bem Menfchengeschlechte als Beispiele aufzustellen, und forderte bie Hollander in der That auf, fie vom Leben jum Tobe zu bringen, fo wie auch alle Diejenigen, die auf eine abnliche Art in ihre Banbe fallen murben. Dumous ries batte aber (ob mit Recht ober mit Unrecht, bas wollte er jest nicht entscheiben) bie Rommiffarien ben Defterreichern, als Geiffeln fur die Lebenbigen, nicht aber ju einem Opfer fur die Schatten ber Tobten, überliefert, Die Schrift bes Lords Aufland empfoble bie Ermordung ber Rommffarien: eine Dande lung, welche, fobald fie in Paris befannt murbe, Diejenigen bem Untergange ausseben marbe, fur melche

bod bie Rommiffarien als Geiffeln überliefert worden waren. Der Schritt bes lorbs ichiene ibm von einer Beschaffenheit, die fabig mare, schrecklichere und abscheulichere Folgen, als je Giner, nach sich ju gieben. Der Lord fprache babon, ben Menschen Lebren und Beifpiele vorzuhalten: 'gleichwohl hatte er durch feine Schrift gezeigt, daß er nicht Einer von benen mare, die aus Lehren und Beispielen Rugen gezogen batten; fonft murbe er fich an feine Lage erinnert haben, als er in Amerika, als Rommiffar, auf gleiche Beife gehandelt batte. Eine Proflamation von eben berfelben Sand, welche ben elenden Kerlen in Umen rifa ben Untergang gebroht batte, mit welchen boch nachher die Englander ju unterhandeln nothgedrunin gewesen maren, hatte mit bem gegenwartigen Talle eine febr ungunftige Aehnlichkeit. Diese Schrift verdunkelte alle Aussichten jum Frieden, fo lange, bis bie Regierung bes Canbes, mit welchem Rrieg geführt, murbe, vernichtet mare. Wenn fich England in einem Rriege mit-Franfreich betrachtete; fo mußte baffelbe ben Rrieg fo führen, als es ihn gegen jedes andere Land von Europa führen wurde; es mochte auch in Frankreich regieren wer da wollte, ohne Mudficht barauf, burch mas fur Mittel biefe Gemalt erworben worben mare. Wenn man nach folchen Grund. faben handeln wollte, wie biejenigen, welche bie Schrift bom funften Upril bervorgebracht batten: fo mochte man eben fo gut auch einen Preis auf ben Ropf eis nes jeden Frankreichers fegen; man mochte bie Ges walthaber als Aufruhrer, ihre Armeen als Banditen, und ihre Flotten als Geerauber behandeln, und auf alle, wie auf Wife, Jago machen. Ware bieß etwa

gu, bag England und Solland gwar bas Recht-gebabt batten, benjenigen einen Gicherheits . ober Bufluchtsort ju verweigern, welche die That begeben murben, die jest eine allgemeine Wehflage erregt hatte, mie folches benn, in ben, im September übergebenen, Schriften beliebt worden mare. Allein diefe Schriften enthielten auch nicht einmal einen Gebanten baran, fich berjenigen Perfonen zu bemachtigen, und fie zu befrafen, welche fich eines Berbrechens in Franfreich schuldig gemacht hatten. In biefer Lage mare biefe Ungelegenhrit geblieben, bis ein Bufall ben Defterreichern funf Rommiffarten in bie Banbe geliefert hatte, fo daß fie nunmehr, nach Lord Auflands Musdrud, bas Schwerdt ber Gerechtigfeit erreiden tonnte. Die Schrift bom fünften Upril mare eine Folge bes Fanges biefer Kommiffarien, welche verabichenungswurdige Ronigsmbrder, bon bem Schwerbte bes Gefenes erreichbar genennt murben. Der Grofbrittannische Gefandte gabe in Teiner Schrift ben Rath, fle bem Menfchengefcblechte als Beispiele aufzustellen, und forderte bie Hollander in ber That auf, fie vom Leben jum Tobe ju bringen, so wie auch alle Diejenigen, die auf eine abnliche Art in ibre Sanbe fallen murben. Dumous ries batte aber (ob mit Recht ober mit Unrecht, bas wollte er jest nicht entscheiben) bie Rommiffarien ben Defterreichern, als Geiffeln fur die Lebendigen, nicht aber ju einem Opfer fur bie Schatten ber Tobten, überliefert. Die Schrift bes Lords Mutland empfbble bie Ermordung ber Rommiffarien: eine Sandlung, welche, fobald fie in Baris befannt murbe, Diejenigen bem Untergange aussehen murbe, fur welche

bod bie Rommiffarien als Geiffeln überliefert worden maren. Der Schritt bes Lords fchiene ibm von einer Beschaffenheit, die fabig mare, schrecklichere und abscheulichere Folgen, als je Giner, nach sich ju gieben. Der Lord fprache babon, ben Menfchen Lebren und Beifpiele vorzuhalten: 'gleichwohl hatte er durch feine Schrift gezeigt, daß er nicht Giner von benen mare, bie aus Lehren und Beispielen Rugen gezogen batten; fonft wurde er fich an feine Lage erinnert haben, alb'er in Amerika, als Rommiffar, auf gleiche Weise gehandelt hatte. Eine Proflamation von eben berfelben Sand, welche ben elenden Rerlen in Umen rifa ben Untergang gebrobt batte, mit welchen boch nachher die Englander zu unterhandeln nothgedrunn gewesen maren, hatte mit bem gegenwartigen Salle eine fehr ungunstige Aehnlichkeit. Diese Schrift verbunkelte alle Musfichten jum Frieden, fo lange, bis bie Regierung bes landes, mit welchem Rrieg geführt murbe, vernichtet mare. Wenn fich England in eis nem Rriege mit-Franfreich betrachtete; fo mußte daß felbe den Rrieg fo führen, als es ihn gegen jedes andere gand von Europa fuhren murde; es michte auch in Frankreich regieren wer da wollte, ohne Rud. ficht barauf, burch mas fur Mittel biefe Gemalt erworben worden mare. Wenn man nach folchen Grund. faben handeln wollte, mie biejenigen, welche bie Schrift bom funften Upril hervorgebracht hatten: fo mochte man eben fo gut auch einen Preis auf ben Ropf eis nes jeden Frankreichers fepen; man mochte bie Gemalthaber als Aufruhrer, ihre Urmeen als Banbiten, und ihre Blotten als Seerauber behandeln, und auf alle, wie auf Wolfe, Jago machen. Ware bief etwa

bie Absicht der Minister? Wenn fie es mare, fo mochten, fie frei mit ber Sprache herausgeben. Das Bolf von England mußte boch bie mahren Grunde und 3mede bes Rrieges wiffen. Es mußte ibm die Wahrheit gesagt werden, bamit es miffe, wofür es fein Blut und Geld verschwendete. Benn er auf Eis nen Augenblick annahme, daß die Minister ihre angeblichen Grunde geandert, und beschloffen batten, mit benen nicht zu unterhandeln, die jest in Frantreich am Ruder maren: fo mochte er wohl fragen, wie man bann jum Frieden gelangen follte? welcher Art ber Regierung follte benn England unterhandeln? Ber follte die Regierung fur Franfreich errichten, womit England allenfals unterhandeln tonn. te? Baren etwa ber Raifer, ber Ronig von Preufe die Dame auf Ruflands Throne, die Ronigim von Portugall und ber Ronig von England, die Perfonen, welche jelbige errichten follten? Burbe man wohl irgend einen Bunfch befennen, ben alten Defpotismus wieder hergestellt ju feben? Er mare verfichert, man wurde nicht - benn, feiner Meinung nach, burfte fein brittischer Minifter bas Befenntniß magen, bag Dieses bas Biel mare, fur welches bas Blut ber Britten vergoffen, nnd ihre Schape verschwendet werden mußten. Much wurde wohl fein Minifter magen, ju befennen, bag bas land fein Gut und Blut um bes. willen aufzuwenden batte, bamit Diejenigen gestraft wurden, welche in einem anderen Lande Berbrechen begangen batten, in beffen innere Regierung fich gu mischen England fein Recht befage. Wenn man bie gegenwärtigen Gewalthaber als Richtsmurbige und Ronigsmorber behandelte: fo fabe er nicht mehr

ein, wie man mit ihnen um Frieden unterhandeln fonnte. Im Gegentheile wollte es fast scheinen, als , vob feinesweges ein Friede der 3med der Berbindung. gegen Frankreich mare. Was bie vereinigten Machte auch immer vorgeben mochten; fo mare er überzeugt, daß fie bielmehr, durch eine Bertheilung Franfreichs fich ju vergrößern, als bemfelben eine gute Berfaffung zu verschaffen fuchten. Bertheilung mare nun freilich nicht Englands Absicht; allein es murbe fich am Ende von denen betrogen feben, deren Absichten es beforderte. Sollte der brittische Lome sich um feis nen Untheil von bem Raube melben, fo burfte er leicht in einer gang andern Gestalt auf bem festen Lande erscheinen muffen, und zu einem beständigen Kriege genbthigt fenn. 3mifchen England und feinen Bundesgenoffen fande feine bergliche Busammenwirfung fatt. Mit Necht fabe England aus einem miß. trauischen Muge auf fie, und betrachtete jeden, von ibnen erhaltenen, Sieg als gefahrlich fur ben funftigen Frieden. Much fie blidten auf England mit Reid und Migtrauen; und nach eben den Grundfaten. nach welchen Pohlen angefallen und getheilt worden mare, mochten fie auch wohl, wenn fie fich ftart genug fuhlten, England anfallen und theilen.

Herr Pitt vertheidigte den Lord Aufland, ruhmte die großen, von diesem Manne seinem Bater- lande geleisteten, Dienste, und sagte: Die anstößigen Worte waren bloß ein warmer Ausdruck eines gerechten Abscheues gegen verruchte Verbrecher; sie maren von dem Bunsche eingegeben, diese Verbrecher zur Strafe gezogen zu seben. Er selbst (Hr. Pitt) hegte diesen Bunsch, und mit ihm alle Wohldenkenden und

Rechtschaffenen. Und bieß feinebweges que Rachgiest fonbern um ber Wohlfarth des menfchlichen Gefchiechts willen; benn er mare versichert, bag fein Freund ber Gerechtigfeit barin mit ihm verschiebener Meinung' fenn konnte, bag ber Radwelt, irgend ein Zeichen ber Strafe überliefert werben mußte, welches bie Gefchichte ber entfeplichen That, Die begangen worden, begleitete, bamit, auch in funftigen Zeitaltern, ber Abichen gegen die That jugleich mit ber Betrachtung gepaart werben mochte, wie dieselbe von den Zeitgenoffen fet angeseben worden. Beiter verlangte er nichts: benn bie berhafteten Konigsmorber gingen England nichts Ihr Schicffal fonnte niemals ber Gegenftanb einer Brittischen Dazwischenkunft ober Bermittlung werben. Das gange Großbrittannische Bolf batte laut seinen Abscheu por jener That zu erkennen gegeben; bas Parlament batte, burch eine formliche Afte, baf felbe gethan; und felbft Gr. Cheridan batte fich. in einer feiner Reben, eben fo barüber geaußert. Dem jufolge batte Lord Aufland fein anderes Berbrechen begangen, als bag er, wie ein Echo, bie Empfindungen der gangen Ration wiederholt batte. Dit bem Rriege ftunde bieg in gar feiner Berbinbung. reich batte benselben querst erklarts und ber eigentliche Beweggrund zu bemfelben mußte auch bem einfaltigften Menschen einleuchtend fenn. Die von brn. Gberidan verdammte Schrift enthielte, man mochte biefelbe auch auslegen, wie man wollte, feinesweges eine Aufmunterung jur hinrichtung irgend einer Berfon, wie Br. Sheridan behauptete. Der Sab, bag fie unter bas Schwerbt bes Gefetes fommen mochten, fonnte von gorb Mufland nicht in bem

Sinne niebergefchrieben fenn, wie Br. Sheriban ibn erflarte. Auch batten bie Sollanber folchergestalt nicht gebandelt. Der bervorspringende Sinn mare vielmehr biefer, daß bie Perfonen, welche ben Desterreichern überliefert worben, baburch, bag fie fich in ihren Sanben befanden, nunmehr vor Bericht gestellt, werden tonnten, in fo fern bie Plane bes Dumouries und bie Fortschritte ber Desterreicher gludlich bon statten geben follten, vermittelft welcher man, wiemobl freis lich zu porellig, auf eine Gegenrevolution gerechnet batte, die bann in Franfreich ein Tribunal zu bem Ende errichtet haben wurde, um allen benjenigen ibr Recht anguthun, welche etwa an ber Ermordung bes Ronigs Untheil genommen haben mochten. fem naturlichen Sinne mare nun nicht bas minbefte nene, mare nicht bas mindeste enthalten, mas bem Bolferrechte entgegen liefe. Bei einer; einigermagen, abnlichen, Gelegenheit in Rudficht auf England, batte ein Brittifcher Gefandter im Sang um die Auslieferung gewiller Ronigsmorber angehalten. Die Ronigs. morber waren ausgeliefert, es ware ihnen in England ber Prozest gemacht, und fie waren bingerichtet morben. Die Absicht bes Dru. Sheridan fchiene ju fenn. bas Land zu verleiten, bag es bie Mitmirfung mit andern Dachten, jur gludlichen Abwehrung eines ungerechten Rrieges, aufgabe, weil biefe Machte fich einiger Sandlungen ber Bergrößerungssucht schuldig gemacht batten, welche ju billigen er febr weit entfernt ware: indem gewaltthatige handlungen ibm eben fo verhaßt maren, wenn fie von gefronten Sauptern, als wenn fie von Republiken begangen murben. Die Bergebferung biefer Machte lage jedoch noch in

ber Entfernung, und bie Gefahr bavon brangte auf England noch nicht so zu, als die von Frankreich versuchte Vergrößerung, und der Krieg, den dasselbe gegen England angefangen: hatte, wodurch es der Ronstitution desselben gerade and Leben zu greisen trachtete. Er munschte freilich nicht mit den jehigen Gewalthabern in Frankreich zu unterhandeln, auch könnte dies wohl Riemand wunschen: sollte es aber einnal nutwendig werden, mit ihnen zu unterhandein, bein, so ware dagegen nicht das mindeste hindernis vorhanden. Der Zweit des Krieges ware: die Macht Frankreichs zu bezähmen, Entschädigung für den abgedrungenen Krieg, und künstige Sicherheit, sowohl für England, als für das übrige Europa, zu erhalten.

hr: For war ber Meinung, daß die Bertheibis gung, welche Or. Pitt jest geführt batte, bie einzige mare, welche hatte geführt werden tonnen, namlich bie barauf binausliefe, ju zeigen, bag mit ber gangen Schrift gerabe nichts gefagt worden mare. ware gleichwohl versichert, daß sie so ansgelegt werben mußte, wie fie Dr. Sheriban ausgelegt batte. Bare bie Schrift blog mit einem Borausblide, auf bas, mas fich etwa ereignen mochte, geschrieben; fo mare biefelbe poffierlich und lacherlich. hr. Pitt batte bie Minifter gegen ben Borwurf vertheibigt, als ob Grundfabe ber Rache, ober Abfichten, fich in grant. reichs innere Angelegenheiten zu mischen, bei ihnen obwalteten. Sie hatten es zwar nicht mit zuverlas figen Borten eingeraumt, bag fie alle Gelegenbeit abschnitten, mit benen ju unterhandeln, weiche am Ruber ber Regierung in Franfreich fleben mochten.

Da aber gleichwohl bie Abministration, wahtend sie eine solche Sprache im Hause führte, immer fortführe, an auswärtigen Ibsen Gesandte anzustellen, die das Gegentheil bavon versicherten; so mußte bas Publitum verleitet werden, zu glauben, daß man nach Grundsapen handelte, welche zu bekennen man nicht für zuträglich erachtete.

Dr. Pitt erklarte sich weiter, und vertheibigte fich, wegen bieses Vorwurses von Zweideutigkeit in seinem Betragen. Er wiederholte die Unachen, weswegen England Krieg führte, nämlich: um den Angriff zurück zu treiben, um Entschädigung und kunstige Sicherheit zu erhalten. Auch wiederholte er, daß niemals eine Absicht vorhanden gewesen wäre, sich in die inneren Angelegenheiten von Frankreich zu missehen. Allein diese Erklärung möchte er nicht gerade so verstanden wissen, daß England, je nachdem sich etwa die Umstände ereignen möchten, auch alsdann von einer solchen Einmischung ausgeschlossen seine solchen Einmischung ausgeschlossen seine solchen Einmischung ausgeschlossen seine solche des Krieges zu beschleunigen.

Dr. For erklarte sich gleichfalls weiter. Er ließ das Recht einer Einmischung, worauf Dr. Pitt zielte, zu, welches er niemals abzustreiten gesonnen gewesen ware. Denn er wurde, wenn er auf die vormaligen Kriege mit Frankreich zuruck blickte, vollkommen gewahr, daß England, wenn etwa Emporungen einträten, wie z. B. in Frankreichs westindsichen und andern Besitungen, allerdings das Recht hatte, den Infurgenten beizustehen, um dem Feinde dadurch wehe zu thun, und ihn besto schneller zum Frieden zu nörthigen.

In bem Oberhause brachte gord Stanbope bie namliche Rlage gegen bie Schrift bes Lords Aufland vor, welche Gr. Sheriban im Unterhaufe vorgebracht batte. Lord Aufland aber, welcher inbeffen aus Solland jurud gefommen mar, und feinen Plat im Oberhause eingenommen hatte, vertheibigte sich felbft. Er sagte: die Schrift bestunde aus breien Abfaben. Der erfte enthielte bloß eine Begiebung auf das, mas vorgegangen wares ber zweite eine Bemerfung über bie Thatsache; und eine Erflarung bes 216fcheues gegen die Konigsmorber; ber britte aber eine Anzeige jener Richtswurdigen, Die fich in ben Sanben ber Sollander befanden, und nun bem Berfabren ber Gerechtigleit unterworfen maren. Er mochte wohl fragen, ob irgend Jemand alles Gefühl ber Menschlichkeit, ber Gerechtigfeit und Rechtschaffenbeit, fo meit verlobren batte, um nicht einzuraumen, baß folche Richtswurdige bemfelben unterworfen maren ? Man batte ibn getabelt, baß er fich harter Ausbrucke bedient: wenn aber ven folchen Menschen, wie Briffot, Chabot, Condorcet, Robespierre, und bem Ungeheuer ber Bosbeit, bem Bergoge bon Drleans, die Rebe mare, fo murbe er fortfahren, fich folder Ausbrude ju bedienen. Der, in feiner Schrift geführten, Oprache batte er fich nicht barum bebient. um jenen Berfonen, burch Diejenigen, in beren San-- den sie-fich befanden, den Tod zu bereiten, sondern nur, um fie jum Prozesse ausliefern zu laffen, fobald Gerichtshofe in Franfreich errichtet maren, bor mele den ihnen der Prozest gemacht werden konnte, und fie berjenigen Gerechtigfeit bargubringen, welcher fie,

wie er fortführe ju boffen, über furz ober lang an-

... Mit großem Gifer und Ebatigfeit murben bon ber Englandischen Regierung Unftalten getroffen, ben Rrieg gegen Franfreith, sowohl zur Gee, als zu Lanbe, überall angreifend, nicht vertheibigend ju führen. Bier Flotten murden ansgeruftet. Die erfte, beffes bend aus fieben Linienschiffen und brei Fregatten, unter ben Befehlen bes Rontreabmirale Garbner, ging am 24. Mary nach Westindien ab. Diefer Abmiral nabm, auf seinem Bege, zwei reichbelabene Kranfreichische Oftindische Schiffe meg, welche er ju Life fabon einbrachte. Doch vor feiner Unfunft in Weffe indien, eroberten die Englander bie Infel Sabago, am 15. April. Diefe fleine fruchtbare Infel, bie fudlichfte unter ben Untillen, liegt in ber Dabe von Gres naba und Barbaboes. Bon dem Briedensfchluffe ju Machen an blieb fie neutrales land, bis zum Briedensichluffe im Jahre 1763. Durch biefen Bries benbichluß ward fie ein Eigenthum von Großbrittan-Im Jahre 1781 murbe fie bon ben Rrants reichern erobert, und biefe bebielten biefelbe, vermoge des fiebenten Urtifels des, im Jahre 1783 gefchloffenen. Friedens.

Rach der Eroberung bieser Insel griff der Admisral Gardner die Insel Martinique an, welche er eine Zeitlang blokirt hielte, und dann eine Landung wagte, in hoffnung von den Koniglichgesinnten, die sich auf der Insel befanden, unterstützt zu werden. Der Angriff schlug aber fehl, und die Engländischen Truppen mußten sich auf ihre Schiffe retten und sich zurück ziehen. Eine nicht unbeträchtliche Anzahl der

koniglichgestanten Emmphuer, ber Infel manderte auf den Schiffen ber Englander aus,

Am 14. Mai wurden den Frankreichern auch die beiden kleinen, in der Rabe von Neufundland liegenden, Inseln St. Pierre und Niquelon, abgesnommen. Diese beiden Inseln waren ihnen, durch den Friedenbschluß von. 1763, zum Einsalzen der Fiesche überlassen worden.

Die zweite Großbrittannische Alotte, unter ben Befehlen des Rontreadmirgle Gell, bestand aus fechs Linienschiffen und mehreren Fregatten. Gie verließ England am 5. April und nahm ihren lauf nach dem mittellandischen Meere. Diese Flotte hatte bas Gluck. balb nachbem fie in bie Gee gegangen mar, einen Frankreichischen Raper, Nahmens Dumourieg, und mit demfelben ein febr reiches, mit Gold, Gilber und andern Roftbarfeiten bon bobem Werthe beladenes, Spanifches Registerschiff, ben St. Jago wegzunebmen, welches ber Raper fury borber erobert batte. Das linienschiff, ber Ebgar, brachte, am 27. April, ben St. Jago nebst seinen Schapen nach England. Den Werth bes Spanischen Schiffes berechnete man auf 1,300,000 Pfund Sterling a). Der Spanische Gefandte in England forberte, im Nahmen feines Sofes, bas eroberte Schiff gurud, und berief fich Dabei auf gemiffe, zwischen beiden Sofen bestebende. Bertrage. Diefe Rechtsfache murde bem Gerichtshofe Der Abmiralitat übergeben. Die Englander führten an, daß, ba diefes Schiff burch die Frankreicher ben

a) Man febe meine politischen Annalen Band 3. S. 373, woselbit fich ein genaues Bergeichnis ber Labung Diefes Schiffes findet.

Spaniern abgenommen worden, und bereits feit euf Tagen sich in den Sanden der erstern befunden hatte, es nicht langer als ein Spanisthes Eigenshum angesehen werden konnte.

Die dritte Flotte, weiche, unter den Besohien des Abmirals Cosdu, and seich Linienschiffen bestand, segelte ebenfalls nach dem mittelländischen Weere, und vereinigte siche mit dem, zu Gibraltar besindischen. Nomirale Guodall.

Eine wierte Flotte, unter ben Befehlen bes 216.
mirale Svod, lag zu Plemouth fegelfertig.

Noch in keinem Ariege hatkensich, der Patriveist mus den Engiander so ihätig gezeigt, als in dem gegenwärtigen. Der größte Theil der Nation verabsscheite die Grundsähe der Frankreicher nicht weniger, als die Sandlungen derselben, und hielt es für Pflicht, aus allen Kräften einen Krieg zu unterstüpen, welkher die Absliche hätte, die Nerbreitung abscheulicher Grundssähe sowohl, als die Nachabnung empörender Handslungen, in Großbrittannien zu verhäten. Diese Denskungsart zeigte sich auf eine recht auffallende Weise.

Es vereinigte sich zu London eine zahlreiche Gersellschaft ber angesehenken:Männer des Reiches. Diese Sesellschaft machte es sich zum Zwecke: alle die:Masse regeln zu besorden, welche die Regierung zu nehmen für nöthig erachten mochte, um die innere Rube zu erhalten, und die Konstitution:vor jedem Eingeisse in dieselber sicher zu stellen. Einige Freiheitsschwärmer, welche das Beispiel der Frankreichischen: Bolksredner nachahmten, zu dem Volke auf öffentlicher Straße sprachen, und dasselbe ermahnten, sich die Freiheit zu verschaffen, wurden, durch die Zuhörer den den

errichteten Buhnen geriffen, und vor den Richter gefalleppt:

Mehrere Gesellschaften vereinigten sich; zur Unterstützung des Krieges. Zu Manchasten legte Eine berseiben beträchtlisse. Summen nieder, von denen jedem der fünshundert Männer, welche sich zuerst mehden wurden, um als Matrosen zu dienen, eine Prämie von dreien Guinten bewilligt werden sollte. Alehne liche Gesellschaften entstanden in anderen Städten Englands. Im Märzurgez war, durch die, von diesen Gesellschaften bewilligten; Prämien; in Verbirdung mit dem, was die Wigserung dazu gab, das Dandgeld eines erfahrnen Matrosen auf die außervordentliche Summe von dreizehen Pfund Sterling (78. Reichsthaler) gestiegen.

Eine andere Gesellschaft zu London unterzeichnete angerordenelich große Summen, ju Bramien für Secleute, welche in Gefechten ausgezeichneten Muth beweisen, ober verwundet werben mirben, und gur Aufmunterung berfenigen, welche Raperfchiffe ausruffen murben. Auch follte aus bem Rapitale biefer Gefellschaft für bie binterbliebenen Anverwandten der, in ben Befechten umgefommenen, Gelente geforgt merben. : Mebrere Befehlsbaber : von Gdiffen und Anführer fleiner Geschwicher erhielten von blefer Gefellschaft beträchtliche Geschente, jur Aufmunterung, meil fie in Gefechten geren Die Frankreicher gludlich gewesen waren. So erhielt ber Abmiral Machribe von berfelben einen Degen, welcher hundert Guineen werth mar; ber Rapitain, Gir John Bellem, ein filbernes . Tafelfervice, bundert Guineen an Werth, und bie Schiffstapfraine Nomell, Batfon, Billiam &

Hams, Draly und hickmann, jeber ein Gefchent bon Silberzeug, beffen Berth funfzig Guineen betrug.

Eine britte Gesellschaft marb, auf ihre Rosten, gegen achthundert Landbewohner zum Dienste bes Seetwefens, und ruftete bieselben mit allem Rothigen aus.

Aehnliche Gesellschaften bildeten sich, zum Besten der, in den Riederlanden besindlichen, Engländischen Landarmee. Einige derselben sorgten für die Witwen und Kinder der im Kriege Gefallenen; andere sorgten für wärmere und bessere Rleidung der Soldaten, indem sie denselben wollene Westen, Strümpse, Beindem sie denselben wollene Westen, Strümpse, Beindelber und Decken verschafften. Es wurde sogar in den höhern Zirkeln Mode, daß die vornehmsten Damen dergleichen Rleidungsstücke selbst verfertigten, woth die Koniginn und die Prinzessinnen das nachabmungswürdige Beispiel gaben.

Richf bloß die reichen Einwohner Großbrittanniens nahmen Untheil an biefen wohlthatigen und patriotischen Stiftungen: auch ber Beitrag ber Armen wurde nicht verschmabt. Ja, sogar die Schüler, in In berühmten Schulen ju West minfter und Caton, trugen bazu bei. Ein Englandisches Tageblat welches ich vor mir habe, gedenkt bes Batriotismus biefer jungen Staatsburger mit großen lobeserbebungen, und erzählt, daß fie unter fich überein gefommen waren, fo lang alle jugendlichen Bergnugungen ju entbehren, bis fie aus ihren Tafchengelbern bie Summe von hundert und funfzig Guineen, gur Unterftupung der jurudigelaffenen Wittmen und Waifen im Rriege getobteter Goldaten, murden gufammen gebracht baben.

Andere Patrioten lieferten Golbaten. Einige errichteten, auf ihre Rosten, Aompagnien; andere Regimenter. Ein gewisser Dr. Lipton stellte auf seine Rosten ein ganges Dragonerregiment.

Mit großem Muthe und mit Freuben verliegen bie Englandischen Solbaten ihr Baterland, und jogen in ben Streit gegen die Frankreicher. Des Sieges bielten fie fich im Boraus fur gewiß. Als ein Theil ber Garberegimenter jur Abreife Befehl erhielt,-wollten die Offiziere bloß Freiwillige ausheben: allein bie Solbaten erflarten, daß fie eine folche ehrenvolle Muszeichnung ihrer Rameraden nicht gestatten tounten. und baß fie erbotig maren, alle mit ju geben. ibnen bieß nicht zugestanden werben konnte, und nur eine Abtheilung von ihnen nach dem festen gande ge-Schickt wurde, baten fie abermale, einige Beit nachber. um Erlaubnig, fammtlich ins Belb gieben gu burfen. Sie ließen, ju biefem 3wede, bem Ronige, burch ben Lord harrington, eine Bittschrift überreichen. in welcher fie fich erboten, alle Rriegsbienfte mit ben übrigen Truppen vermischt zu verrichten, und auf ib. ren Vorrang, als Garbe bes Ronigs, ganglich Bersicht zu thun.

Ueberhaupt zeigte sich bie, der Regierung gunstige und den Frankreichern nebst ihren Grundsahen abgeneigte, Stimmung der Englandischen Nation, bei jeder Gelegenheit sehr auffallend. In zahlreichen Zusschriften murden die Maßregeln der Regierung gebilligt; die geschwornen Richter in den Gerichtshöfen erklarten sich gegen Diejenigen, welche Jakobinische Grundsahe predigten; bei allen Volkswahlen wurden nur solche Personen gewählt, deren Anhanglichkeit an

bie Regierung bekannt war; und bie Oppositionsparthei hatte, nicht nur im Parlamente, sondern auch außer demfelben, den größten Theil ihrer Unbanger verloren.

Bei dem ersten Ausbruche der Frankreichischen Revolution war das Bolf in England in einer gang andern Stimmung gemefen. Der Untheil, ben man in Großbrittannien an biefer wichtigen Begebenheit nahm, war allgemein; und beinabe eben fo allgemein die feurigften Buniche fur die gludlichen Fortschritte berfelben. Roch großer murbe bie Theilnehmung ber Englander, als das Manifest bes Bergogs von Braunschweig erschien, und die Deutschen heere mit gewaff. neter Sand in Franfreich einrudten. Die Franfreicher erschienen als ein unterbrucktes Bolf, welches nach Greibeit ftrebte, und welchem bie verbundeten Machte Europens bie faum abgefchnellten Seffeln wieder mit Gewalt anlegen wollten. Un einer folchen bedaurenswurdigen Lage nahm ber großmuthige Englander, ber alles, mas ebel und groß ift, achtet und schapt, ben marmften Untheil. Bas auch bie perfonlichen Gefinnungen des Ronigs von Grofbrittannien über bie, in Franfreich vorgefallene, Revolution fenn mochten; fo batte es boch bamals fein Minifter gewagt, an ber Berbundung gegen Franfreich Untheil ju nehmen, ober biefem gande ben Rrieg ju erklaren. Das Englandische Ministerium butete sich baber auf jebe Beife, ben Frankreichern irgend eine gegrundete Urfache ju Beschwerden ju geben, und vermied ben Rrieg mit großer Behutsamfeit. Allein bald anderte fich bie gange Lage ber Dinge. Das beruhmte Werk bes Drn. Burfe über bie Franfreichische Revolution mar

begierig gelesen worben, hatte tiefen Einbruct auf bie Bemuther gemacht, und manchen eifrigen Bertheibi-, ger ber Franfreichischen Reuerer in feinen großen Erwartungen febr berabgeftimmt, indem Dr. Burte, mit fühnem politischen Scharfblide, burch bas schimmernde Gemebe vorgeblicher Menschenliebe und metaphyfischer Spitfindigfeit, in welches die Franfreichifchen Reuerer ibre Ronkitution eingebullt batten, burchbrang, bie, binter bemfelben verborgenen, lafterhaften Triebfebern entbedte, und mit bewundernswurbiger Berebsamfeit ben Augen ber Welt biefelben barlegte. . Einbrud, ben bas Burtifche Bert auf die Englander gemacht hatte, murbe noch großer, als die Kolge bewies, bag biefer große Mann tichtig gefeben batte. und als fo manche Begebenheit, welche er gang genau und bestimmt voraus gesagt hatte, wirklich eintraf. Dazu famen nun noch bie gräßlichen 'Mordthaten in Franfreich im September 1792; Die Entthronung bes Ronigs; die Mighandlung, und endlich gar die hinrichtung beffelben: eine That, welche bie Englandische Nation mit Schauber und Entseben erfüllte, weil Ronigsmorb bas größte Berbrechen ift. welches von Menfchen begangen werben fann. Gemuther wurden jest gang umgeftimmt. Dag und Abscheu bemachtigten sich berfelben. Gine Ration. welche bergleichen schauberhafte, die Menschheit emphrenbe und alle Grundfate ber Morgl erfcbutternbe. Berbrechen begeben, billigen, ober auch nur aulaffen fonnte, fchien, jum Beften bes menfchlichen Gefchlechtes, und gur Musibhnung fur bie, bem Sittengefebe jugefügte, Beleidigung, befampft werben ju muffen; und jeber rechtschaffene Englander mar bereit, ju eis

nem folchen Kriege bie Regierung aus allen Rraften ju unterfluten. Dazu tam nun noch bas Waffenalud der Frankreicher; ihre Eroberung ber Defterreichischen Rieberlande; ihr Zug gegen Solland; ihre Sendung einer Flotte in bas mittellandifthe Deer; ihre Eroberung von Savonen und Miga; ihr Einfall in Piemont; ihr Betragen gegen den Bapft; ihre Drobungen ju Reapel; ihre gewaltsame Berbreitung der neuen Revolutionsgrundsage in Deutschland; der verächtliche, berabsetende Jon, in melchem fie von England fprachen; die feierliche Eroffnung ber Schelde, welche dem handel Englands febr schadlich zu werben brobte; und ber Beschluß ber Mationalfonvention vom 19. November 1792, in welchem allen Bolfern, die fich gegen ihre rechtmäßigen Oberherren. emporen wurden, Beiftand versprochen murbe. Diefe Beweggrunde wirkten vereinigt auf bas Englandische Bolf, und erweckten in demfelben Sag und Feind-Schaft gegen bie Kranfreicher. Die Eroberung ber Defterreichischen Miederlande durch die Franfreicher mare allein fcon eine binreichende Urfache gum Rriege Diefe Riederlande wurden von den Englangemelen. bern, feit langer Zeit, als eine Vormauer Dollands gegen jeden Einfall der Franfreicher betrachtet. Diefe Riederlande in ben Banben Franfreichs ju laffen, war, ihren Begriffen nach, unmöglich; und ber 3wed, biefelben ben Frankreichern zu entreißen, und dem Saufe Defterreich jurud ju geben, rechtfertigte, in ben Mugen berjenigen Englander, welche bas politische Intereffe thres Baterlandes fannten, jeben Rrieg gegen Frankreich binlanglich. Gin febr gut unterrichteter Schriftsteller, welcher, meiner Meinung nach, in ben

letten Jahren am beften über Grofbrittannien geschrieben, und über bie neuesten Borfalle dafelbst am richtigsten und unpartheilschsten geurtheilt bat, fest bieses trefflich aus einander a). Dieser Schriftsteller fagt: " Bas bie Urfachen bes Rrieges betrifft, bie »England offentlich angab; fo verfuhr es babei nach . »bem Beispiele fast aller Bolfer. Und, wenn es nicht »die mahren, ober einzig mahren, Bewegungsgrunde rangab; so gab es boch wenigstens solche an, die die "Gerechtigfeit auf ihrer Seite hatten. Solland mar sallerdings ber Bundesgenoffe ber Englander, und »bie Schelbe mar, allen Traftaten gemaß, welche »England garantirte, geschloffen. Man hat febr über »ben Umftand gespottet, daß England Bundesgenof-»fen eine Bulfe angebeiben ließ, bie fie nicht verlangt »batten; und mich dunft, man bat Unrecht. Solland »mar, ju der Zeit, burch Partheien getheilt, wovon »die Eine Englandisch, die andere Frangbisch mar. »England handelte alfo, wie alle gander mit einem »Bolke handeln, welches getheilt ist; das heißt: es »betrachtete ben Theil, ber von feiner Parthei mar, wals bas Sollandische Boff. Dag England einige "Sabre borber feinen Antheil an der Eröffnung der »Schelbe nahm, ift fein Grund, bag es auch jest »feinen nehmen follte. Defterreich ift feine Seemacht, wund Jofeph ber Zweite ließ fich mit Gelbe befriebi-»gen, ohne daß es zu einem Rriege tam. Auf alle »Balle batten es die Englander, ju allen Beiten, in "ibrer Macht, die Schelde wieder zu schließen, und,

a) Ueber den öfonomischen und politischen Buftand von Große brittannien ju Anfange des Jahres 1796. S. 85.

»mit einigen wenigen Rriegsschiffen, der Raiserlichen "Schiffahrt augenblicklich ein Ende zu machen. — "Doch, man lache, wenn man will, über diese anges "gebenen Ursachen des Krieges. Mir liegt bloß dars an, zu beweisen, daß England nicht langer den Fries "den halten konnte: und der einzige Umstand, die "Desterreichischen Niederlande in den Handen der "Frankreicher zu sehen, die, eben dadurch, unaus"bleiblich das liedergewicht in Holland erhalten muß"ten, war für England genug, diesen Krieg zu seiner "eigenen Rettung anzusangen," a)

"England hatte zwei große Bewegungsgrunde zu biefem Rriege: Die Wegnahme ber Defterreichischen Rieberlande, nebft den Fortschritten, welche Franfreich auf ber Seite von Solland machte; und bann die-Bortschritte ber Frankreichischen Meinung in England. Bas den ersten Bewegungsgrund betrifft: fo mar er einzig fart genug, irgend ein Land, in Englands, Lage, ju einem Rriege ju berechtigen. Der zweite Bewegungsgrund aber, ob man ihn fcon nicht angab, war immer, auch febr wichtig, fobald es barauf aus fam, die Englandische Berfassung der Majoritat bes Bolfes zu erhalten, welche gant zuverläßig baran hangt. England fing also einen Rrieg an, ber moralisch und politisch gerecht war. Das man nicht babei bie Rebenabsicht batte, Franfreich ju schwächen, die despotische alte Regierung einzuführen, und fich felbft zu vergrößern, will ich feinesweges leugnen, fo wenig ale, nach einer ftrengen Moral, vertheibigen. Alles, mas fich mit Bahrheit barüber fagen lagt, ift,

<sup>4)</sup> Ebenbaf. G. 84.

bag bie allermeiften Boller, ja allen Beten, nach folden Grunbfaben gehandelt Saben.« a)

Das übrigens Frankreich in biesem Kriege ber angreifende Theil war, und das die herrschende Parthei daseihst den Krieg mit England wollte, ist bereits bewiesen worden b).

Go wie ber Dag gegen bie Frankreicher und ber Abichen gegen bie Frankreichifche Revolution junahm. in eben bem Grabe erweckten auch bie, nach England gefflichteten, Franfreichifchen Musgemanderten größeres Mitleiben bei ben Englandern, und wurden mit einer Kreigebigfelt und Großmuth unterflust, die den milben und wohlthatigen Karafter ber Englandischen Ration jur größten Chre gereicht. Diese Ungludlichen fanden bier die thatigfte Theilnehmung an ihrem Schittfale. Es murben nicht nur, jum Beften berfelben. betrachtliche Summen burch bffentliche Unterzeichnungen jufammen gebracht und mit milber Sand unter fie ausgetheilt, fondern auch Privatpersowen nabmen fich ihrer auf bas eifeigfte an. Prebiger fammelten für fie in ben Rirchen, nach gehaltenem Gottesbienfte; Schriftftellerinnen fchrieben Berte, beren Ertrag fie jum Beften diefer Opfer ber Enrannei bestimmten : und bie, aus ihrem Baterlande vertriebenen, tatbolis ichen Briefter, fanden bei ihren proteftantifchen Brudern Unterhalt, Buflucht und Schup.

Bon den abelichen Ausgewanderten errichtete die Größbrittannische Regierung ein eigenes Korps, deffen Anfüh-

a) Ebendaf. 6. 82.

b) Man febe ben 12. Band.

Unführung dem Frankreichischen Grafen de Ta Chatte übertragen wurde. Dieses Korps, welches austausend bis zwilfhumbert Mann bestand, und in welchem jeder Gemeine täglich den beträckelichen Sold von einem Engländischen Schillinge erhielt, wurde eingeschifft, und zu der, in den Desterreichischen Niederlanden, unter den Befehlen des Berzogs von Porkschenden, Engländischen Armee gefandt.

Indeffen litt ber Sandel Grofbrittannieis betrachtlich durch ben Rrien mit Stantreich. Gine Menge Spekulationen waren gemacht, eine Denge Waaren fanben fich in ben Magazinen ber Englander aufges bauft, bie in Frankreich ihren Abfat finden follten; und größtentheils auch schon verfauft maten! Run brach pibblich und unerwartet ber Rrieg aus, welcher bie Berhindung zwischen beiben ganbern ums terbrach, ben Dandel beminte, und bas Ueberbringen ber verlauften Baaten sowohl, als bas Gintreiben ber, von ben Kranfreichern fchuidigen. Gelber unmögs lich machte. Die Folgen bavon zeigten fit balb. Eine Menge Banferotte brachen in England aus. und ber gange Sandel gerieth ins Stocken. Doch bouerte biefer bebenklithe Beitpunft nur farze Beig inbem die Regierung, in Berbindung mit bem Bar-Ihmente, burch weise und zwechnäfige. Dagregeln und durch Vorftredung großer Summen Gelbes, .. bath Sulfe ichaffte. 

Großen Verluft erlitt auch ber Engkandische Danitel durch die Menge von Anperschiffen, welche die Frankreicher ausgerüstet hatten. Wiele Sthiffe ber Englander wurden woggenommen. In keinem Arlege hatte Frankreich so viele Kaper, als in diesen; in

5) 5

Kranfreid zu befordern, ebenfalls behufflich fenn wolle Gia foiches Bundniß febe, er aber, als ein mehres Un giutt für bas Großbrittannische Wolf en, und bieset betriege fich felbft, wenn es einen guten Erfolg vor berdleichen Planen erwarte. "Go groß, . ruft Deri Ror aus, no groß die Donlichkeit, ober bie Babr-Micheinlichkeit, einer Gagenrevolution in Frankreich, megen der, bafelbft berrichenden, inneren Unrufen wund 3wistigkeiten, auth fenn man: fo giebt es boch wieln anderes Mittel, eine folche Begebenheit zu beamtrien, alt die Eroberung von Frankeich. Erobewrung von Frankreich! - D! Ihr, mit Unrecht ge-»scholtenen, Krougfahrer, wie bernunftig, wie magia »war Euer Zweck, gegen ein folches Unternehmen! aD! Lubmig ber Bierzehnte, wie febr bat man »Dir Unrecht gethan! aus welchen feichten Granben shat man Dich eines raftlofen und unmaginen Ehrmeizes beschuldigt! D! bu guter Cervantes, was pfür ein armseliger schwacher Ropf mark Du. mit meleb einem furchtsamen Pinfel, mit mas fur matoten Karben, haft Du Beine Schilberung einer terprutteten Ginbilbungefraft gezeichnet!" - Go beudte fich ber Anführer ber Oppositionsparthei: in bem Englanbischen Parlamente ju einer Zeit aus, ba ber Rrieg nach nicht einmal angefangen batte: und leiber! bei ftatigte ber Erfolg feine Bprausfagung.

Enbe bes breizehnten Banbes.

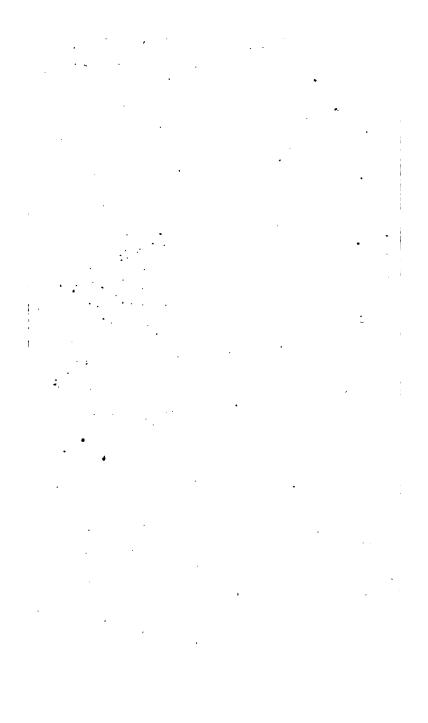

